

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

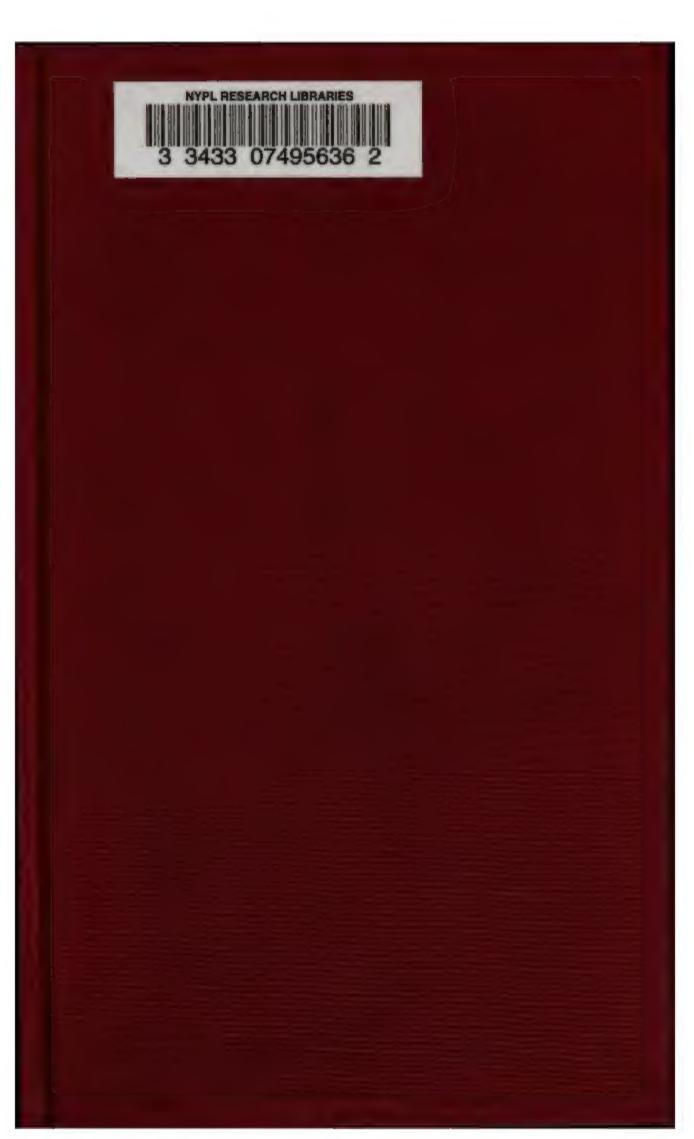

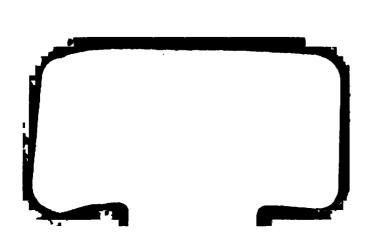

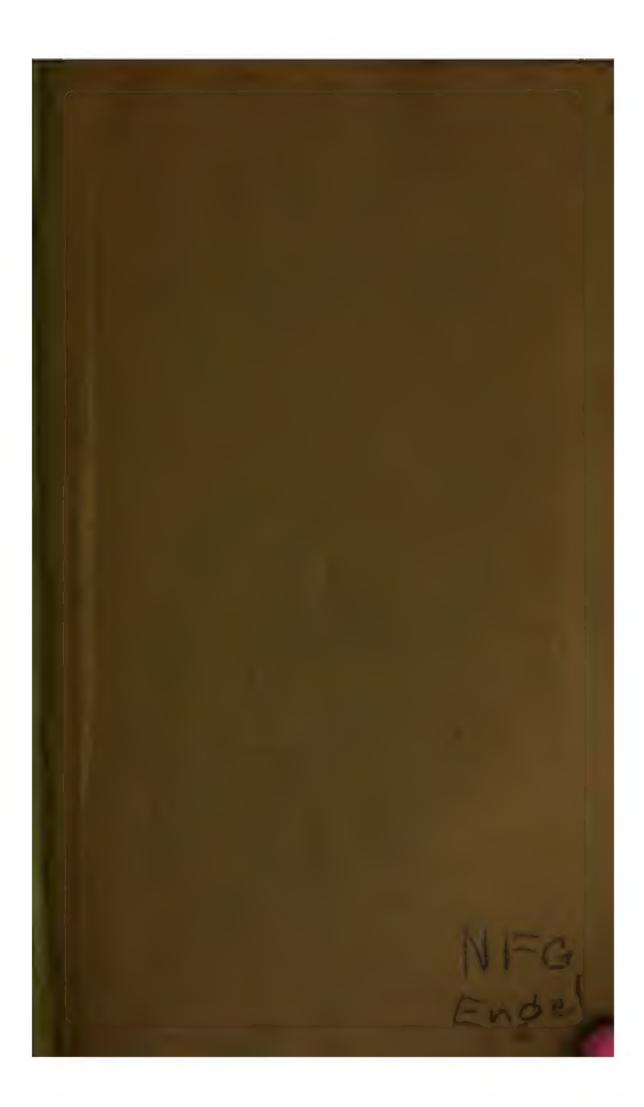

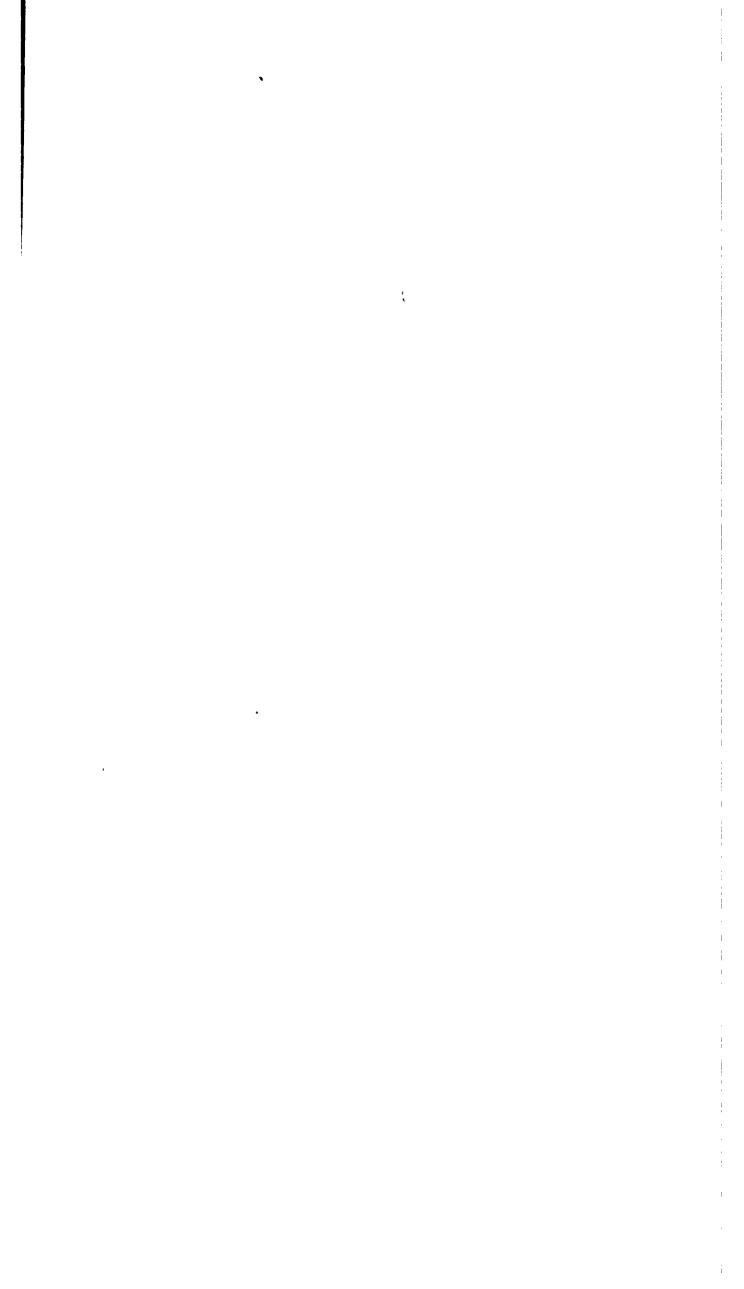

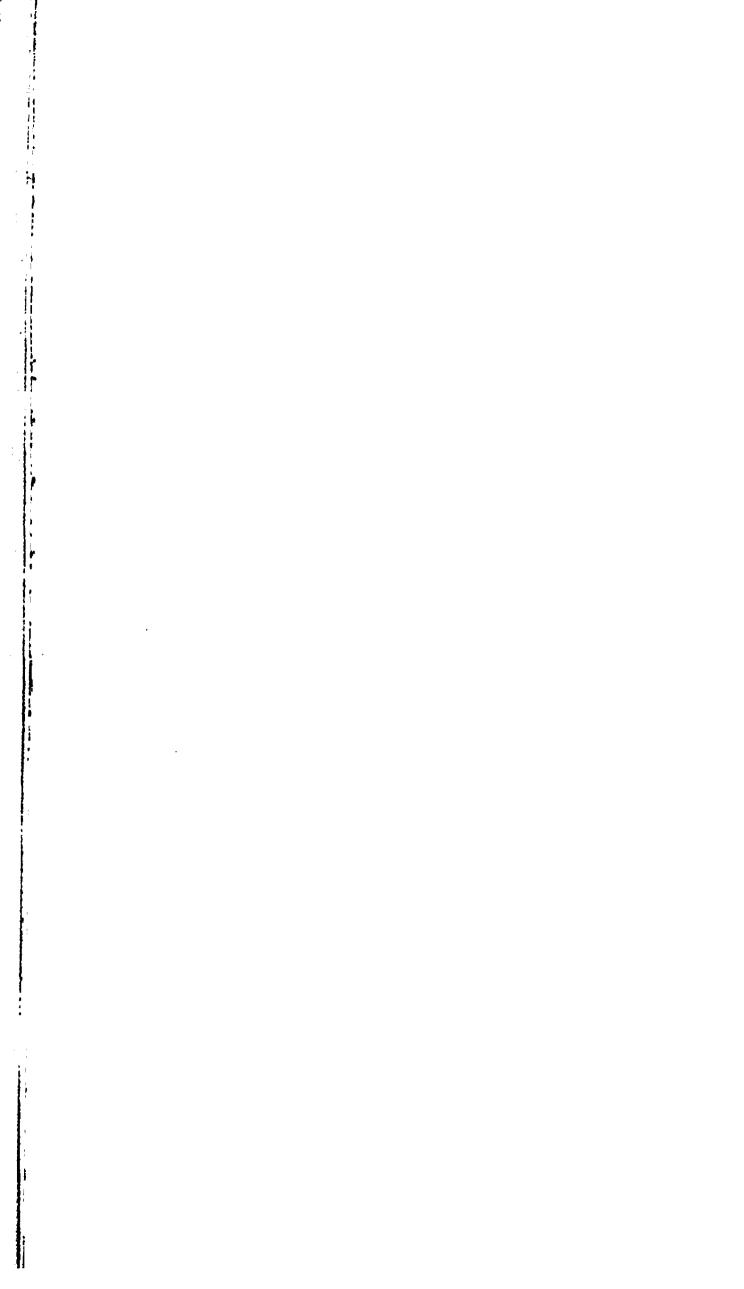

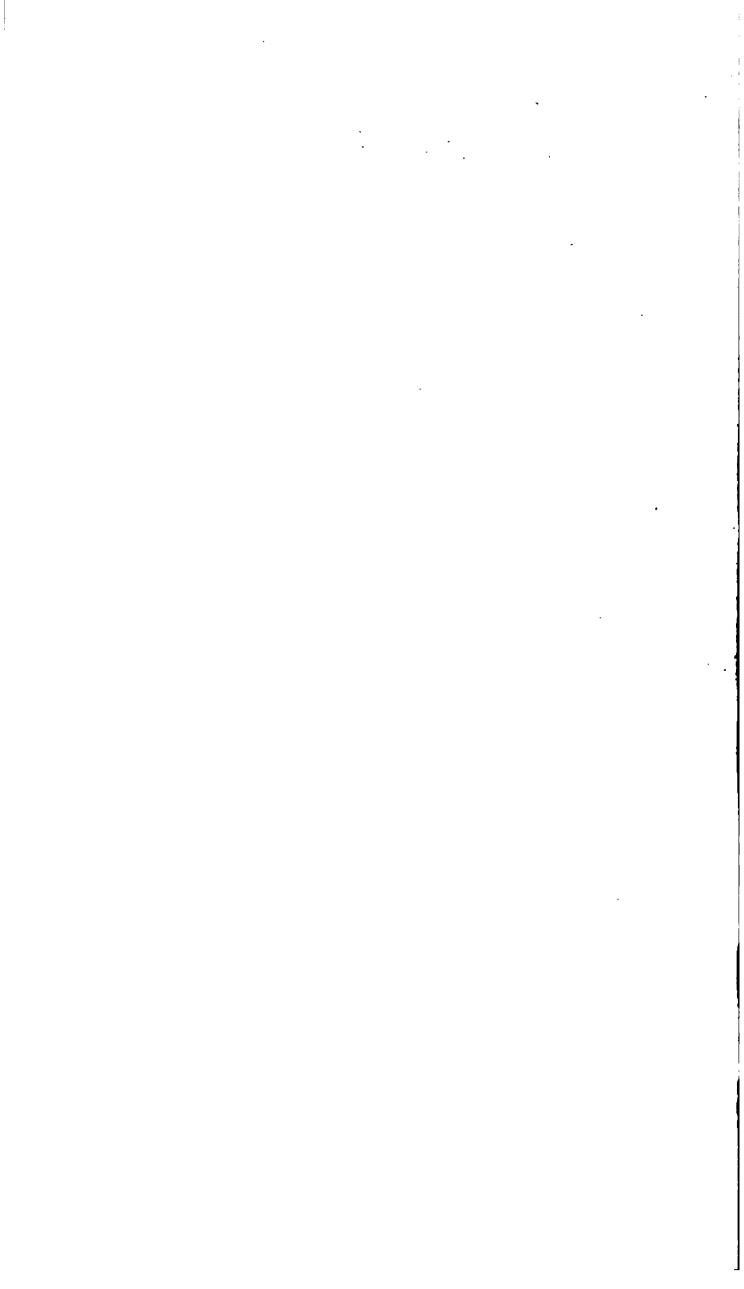

# J. J. ENGELS S CHRIFTEN.

ELFTER BAND.



POETIK.

BERLIN 4806.
IN DER MYLIUSSISCHEN BUCHHANDLUNG.

• . 

Diese Poetik, oder "Theorie der Dichtungsarten, er erschien sum erstenmal 1783, Berlin und Stettin, bei Fr. Nicolai. Sie hatte damal eine Zueignungsschrift an den Herzog Peter von Curland, unterzeichnet: Berlin am 13 Jänner 1783. Dass der Versasser nie Musse oder Laune sand, diesem Ersten Theile den versprochenen Zweiten folgen zu lassen, wird Jeder schmerzlich bedauern, der auch nur dessen "Vorrede" liest. - Zum andernmal erschien dieses Werk nach des Verfassers Tode, ebendaselbst 1804, mit einer hinzugefügten Vorrede des Verlegers Hrn Nicolai. - Bei dem gegenwärtigen Abdruck ist so verfahren worden, wie überall in dieser Sammlung von Engels Schrif-Die vielleicht itst minder bekannten, gar zu kurzen Anführungen sind geuauer nachgewiesen. Aber die aus den Dichtern eingerückten Stellen hat man nicht verändern wollen;

Engels Schriften XI.

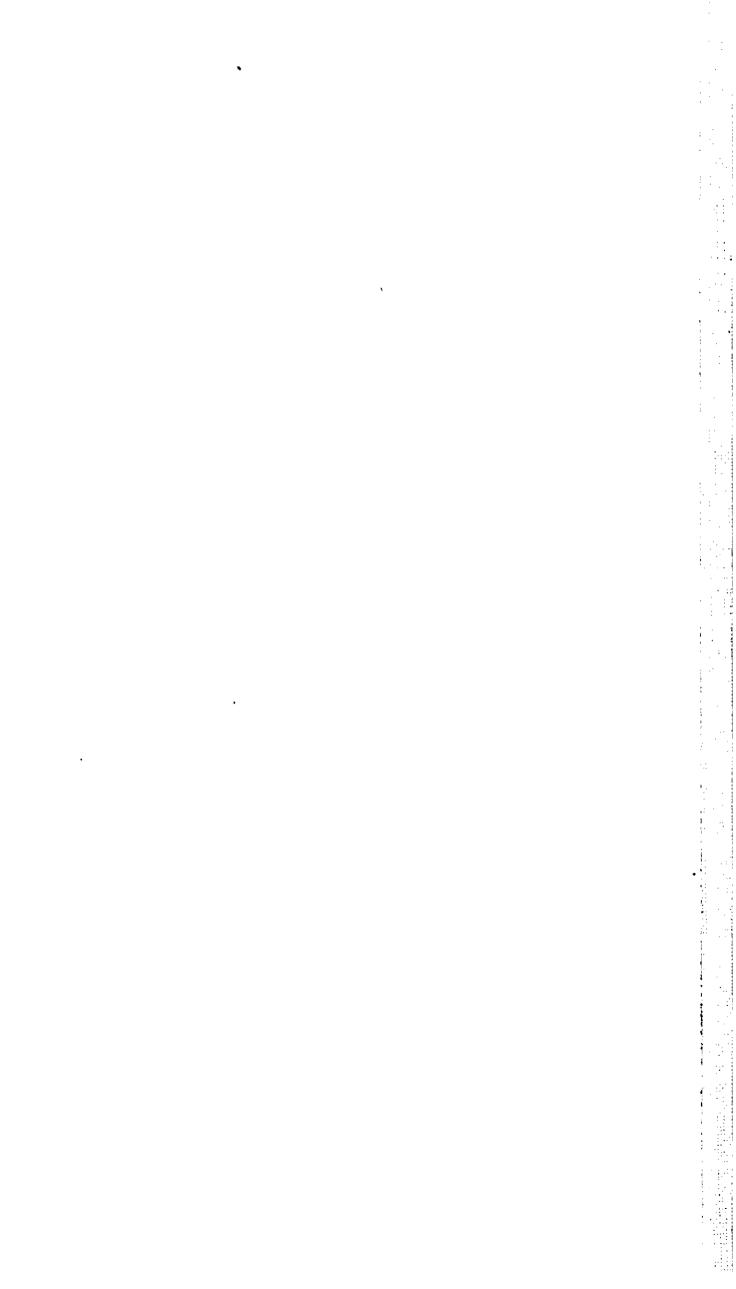





## ENGEL'S

# THEORIE

DER

# DICHTUNGSARTEN.

ERSTE ABTHEILUNG:
HAUPTSTÜCK 1-5.

• • • 

## ANFANGSGRÜNDE

RINER

# THEORIE

DER

# DICHTUNGSARTEN

A II S

DEUTSCHEN MUSTERN

ENTWICKELT.

ERSTER THEIL.

fast alle Mühe des Sammelns und Auswählens hätte ersparen können. In der That hätte ich mir diese Mühe äußerst gern erspart; denn Werke der Dichtkunst, wenn ich die vortrefflichen eines Wieland und weniger Andern ausnehme, haben schon lange aufgehört meine Lieblingslectüre zu seyn.

Allein die Verankesung dieses Werke, die ich kürzlich ersählen will, ließ mir in diesem Stücke keine Wahl übrig: ich mußte mich allein auf deutsche Dichter einschränken. Ich erhielt nehm-licht den Auftrag, außer dem philosophischen Unterricht, der mir zugetheilt war, auch eine Anleitung zur geschmackwollen Lesung der besten vaterländischen Dichter zu geben; denn man erkannte sehr wohl, wie wichtig

die Bildung des Geistes und Geschmacks durch Werke der Muttersprache sei; da die künftige Nützlickkeit des Stadirenden für sein Vaterland hauptsüchlich davon abhängt, wie richtig und kräftig und fein er in der Sprache seines eigenen Volkes denkt und sich ausdrückt. Ich sah mich also nach einer Sammlung von auserlesenen Stücken aus deutschen Dichtern um; allein ich fand keine, die mir zu meiner Absicht gefallen hätte. Einige der Sammler hatten sich bloß auf gewisse Gattungen der Dichtkunst, oder auch auf gewisse Zeiten und Provinzen eingeschränkt; Andre hatten bloß für Kinder, wieder Andre nicht mit genug, oder auch mit zu viel Geschmack gesammelt. Denn ich wünschte eine

Sammlung nicht bloß von Beispielen des Guten, die ich loben, sondern auch des Schlechten, die ich tadeln könnte. Ich erinnette mich des Ismenias von Theben, der seine Schüler nicht immer nur vortressiche, sondern mituater auch schlechte Flötenspieler. hören liefs, um sie für die Schönheit des Vortrags durch das Fehlerhafte desto empfindlicher zu mechen, und wenn er ihnen gesagt, hette: So muss man spielen! ihnen auch sagen zu können: So mus man nicht spielen! \*)-... Mein erster Gedanke war also bloss, eine eigne Sammlung, herauszugeben, die meinen Absichten mehr als die schon vorhandenen entspräche. Die

<sup>\*)</sup> Man s. Plutarch im Leben des Demetrius, au Anfange.

Ordnung, nach welcher ich die gewählten Stiicke reihen wollte, war heicht gefunden: ich beschloß, sie mach den sverschiednen Dichtungsarten zu reihen. Abet, enser dem Ekel den ich bald bei dieser Arbeit empland, ward es mir, während des Sammelns, immer einlenshtender: wie upphilosophisch aman: hisher beia Bestimmung der Dichthagsatten verfahren; wie man ganz verkchiedne Gründe det Eintheilung durchbeinkinder gewonien, zufällige stür wesentliche gegrissen, sich bei Bestimmung der Gattungen bloß auf des eingeschränkt wovon man, bei den Alten Beidpiele fand, Manieran einzelner Dichter zu Regeln gemacht, nirgend bis zw allgemeinen deutlichen Begriffen binaufgestiegen, wichtige Un-

tersuchungen fast gar nicht berührt? und durch alle diese Fehler zur Verachtung der Theorie und Kritik nur alizuviel Grund gegeben. Ich falste den Entschluß, diesen Hauptmängelm der Kritik durch einen fostlaufenden. zwischen die Beispiele eingestreuten; Discurs, much meiner besten Einsicht, abzuhelsen; tallein ich sand es unmöge lich, diesen speciellem Regis der Dicht kunst zu bearbeiten, ohne zugleich von dem allgemeinern Theile, der das Wesen des Gedichts überhaupt und Alles was dem anhängt entwickelt, wenigs stens das Vornehmste mitzunehmenv Doch wollt ich das nur gelegentlick einstreuen, und es weniger vollständig vortregen, weil ich den Zuhörer, wenn er künftig einst tiefer in die

Materien eindringen wollte, schop auf Schriften verweisen konnte, in denen Licht usid Bestimmtheit herrschte. Auch kielt ich diese allgemeinere Theorie für za schweh, und den Fähigkeiten meiner in die Philosophie noch nicht eingeweibten Schüler-zir wenig angemessen. Eden deswegen kabe ich mich hirs enste in dem was ith dayon beigebrischtig nische micht mit aller Genavigkeit ind Schärfe ausgedrückt; ich habe siBellieber: "Lebbaftigkeit" ala, simpliche iVolkkommenheit gesagt, weil misediesm: Begniff; wenigsten, bis nach agewiesen: Estwickelungen, erst Amb zwhitzn Theile folgen sollen, noth allsufaim whien. Jesse's peciellere Theorie; glaubteiich, würde sich klarer und fafalicheriwortragen lassen; aber meine Hoffnung, wie ich mitten in der Arbeit gewahr ward, betrog mich.

Es. war nur noch die Art des Vortrags zu wählen; und ich wählte die analytische: theils, weil ich in ihr die Gründe meiner Erklärungen und Eintheilungen am besten vorlegen konnte: theils, weilaich sie bei allem Unterricht in der Philosophie - und was ist Diobtkunst anders, als ein abgerissener Theil der Seelendehre? - für besser und bildender als edie gewöhnliche halte. Man hat mir gegen das Lob, das ich schon sonstediesen Lehrart ertheilt, eine Einwendung gemacht, von der ich gestehen muß, daß ich sie nicht begreife. Man glaubt, dass die Wahrheiten sieh bei dieser Lehrart dem Gedächtnis nicht in gut, wie

bei der gewöhnlichen einprägen. Ich sollte denken: besser; eben weil sie hier mehr mit dem Verstande gefalst werden, und der Lehrling um so gröseres Interesse an ihnen gewinnt, je länger und je mühsamer er sie hat suchen müssen. Allein gesetzt auch; sie entsielen dem Gedächtnis wieder; ist denn der eigentliche Hauptzweck des philosophischen Unterrichts der, dass man das Gedächtnis fülle, oder der, dass man den Scharfsinn erhöhe? Der Schüler der Philosophie ist ein junger Künstler, nicht ein angehender-Kaufmann, und der philosophische Hörsaal ist ein Übungs-, nicht ein Marktplatz wo Waaren verhandelt werden. Alles was man daraus mitnehmen soll, ist Fertigkeit in der Kunst zu

entwickeln. Oder, wie ich einst einem Freunde diesen Einwurf: beantwortete: der junge Schüler der Philosophie ist ein angehender Virtuose; und die Schule oder Universität, sein Italien. Er reist nicht hin um Musikbrücke einzukaufen: das überlässt er Breitkopf, dem Notenhändler; er reist hin, um berühmte Meister zu hören, und Geschmack und Manier zu bilden. Dieses und jenes vortreffliche Stück sucht er freilich wohl gelegentlich zu erhaschen; aber wenn er auch keines erhascht, oder wenn ihm auch sein Coffer voll Musikalien auf den Alpen verloren geht, so hat er darum nicht den Zweck seiner Reise verfehlt.

Ich behielt also meine Lehrart, mit der Überzeugung von ihrer Zweckmät

Ligkeit und ihren überwiegenden Vortheilen, auch im der Dichtkamst bei; entwickelte alle Begriffe aus gewählten Beispielen, fing mit den gewöhnlichen unvollkommnern Begriffen an, i und suchte sie, nach und nach sowie sich die Gelegenheit darbot, immer mehr aufzuklären und zu berichtigen: Man vergleiche zu B. die beiden letzten Hauptstücke dieses ersten Theils, mit dem zweiten Hauptstück. Die Begriffe von Materie und horm, die in diesem zweiten Hauptstück nur noch verwirrt hingeworfen wurden, werden hier in größeres Licht gesetzt, und wie ich mir schmeichte, bis zur völligen Dentlichkeit entwickelt.

Wenn man glaubt, daß die Vortheile die ich von der analytischen

Methode rühme, vielleicht nur Vorwand sind, and dass rich wohl eigentlich nur das Leichtere und Bequemere gesucht habe; so thut man mir Unrecht. Wahrlich! ich hätte für meine Trägheit nicht ärger, als eben durch meine Wahl, bestraft werden können. Was man aus seinem Nachdenken am leichtesten mitbringt, und also am leichtesten wiedergiebt, sind die Resultate mit ihren hauptsächlichsten Gründen; was beim Wiedererinnern Mühe und beim Außschreiben Noth macht, ist die ganze Beihe der oft so feinen, oft so schnellen Operationen, wodurch die Seele die Grinde fand und die Resultate entwickelte. Jawenn es nur noch genug wäre, der treue Geschichtschreiber seines eigen'en

nen Denkens zu seyn! Man ermüdet den Leser unausbleiblich, wennuman sich hier zu genau an die Wahrheit hält; wenn man ihn auch diejenigen Wege durchführt, von denen man selbst wieder umkehren mußte; oder da wo man durch einen weitläustigen beschwerlichen Umweg zum Ziel gekommen war, ihn diesen ganzen Umweg mitmachen läst, ohne seitwärts in kürzere und angenehmere Fussteige auszubeugen. Der analytische Schriftsteller, wenn er sich der ausdaurenden Aufmerksamkeit des Lesers versichern will, mus mitten im Philosophiren ein wenig den Dichter spielen: er muss die wahre Folge seines Rasonnements wie eine Natur behandeln, die bei der Nachahmung nicht immer nur copirt, auch verschönert seyn will; ar muß sehr oft einen künstlichen Gang dem wahren substituiren, und doch diesen Gang so ebnen, so sanft eich schlängeln lassen, so treffend zum Ziele hinrichten, daß wir der Kunst micht gewahr werden. Ob ich in dem Bestreben dieses zu thun, überall oder auch nur meistens glücklich war, müsten mir meine Leser sagen; ich selbst kann nichts weiter sagen, als daß ichs gewollt habe: und wie sehr ich dadurch meine Arbeit erschwert und verlängert, läßt sich begreifen.

Da meine Schrift noch nicht vollendet ist; so finden sich in diesem ersten
Theile, eben um der gewählten Methode willen, noch manche mangelhafte
und verworrne Begriffe, über die man

mich hoffentlich nicht zur Rede setzen wird, weil es sich fragt, ob ich nicht künftig auf sie zurückkommen, und sie von den Fehlern die ihneh itzt noch ankleben, reinigen werde. So werd' ich z. B. erst künftig den falschen Eintheilungsgrund rügen, dessen bei Gelegenheit des Hirtengedichts gedacht wird: ich werde zeigen, dass Gegenstand, Classe von Gegenständen, Welt. wie man sich ausdrücken will, ganz und gar nicht in die Theorie der Dichtkunst gehöre, weil sie schlechterdings keine Gränzen haben würde, wenn man das Besondre aller der Arten von Gegenständen, die sich poetisch bearbeiten lassen, mit hineinziehen wolfte. An die Stelle dieses falschen Eintheilungsgrundes aber wird ein anderer treten, und erst da werden die wichtigen Lehren von dichterischer Wirkung, Natur, Wahrheit, Moralität u. s. w. ihre Stelle sinden.

Einen der beträchtlichsten Fehler meines Buchs, den ich schon oben undeutlich angab, will ich lieber ganz frei heraus bekennen, und mich eben dadurch der Verzeihung meiner Leser versichern. Dieser Fehler ist die Ungleichheit des Tons, der in den erstern, und (wie ich hoffe) auch hie und da in den mittlern und letztern Hauptstücken leicht und fasslich, und dann mitunter wieder so schwer ist, dals er selbst spitzfindig scheinen könnte. Oft schreibe ich die ersten Anfangsgründe für Jünglinge, und dann wieder Subtilitäten für Männer. Eben

weil ich diese Unschicklichkeit mitten im Werke gewahr ward, lagen die ersten elf Bogen, die ich nach und nach abdrucken liefs, schon seit fünf Jahren unvollendet, und ich würde gern das ganze Buch unterdrückt haben, wenn ich es vor dem Verleger hätte verantworten können. Doch ist die Schuld weniger mein, als der Materie; mein nur insofern, dass ich den zu feinen und für Anfänger zu schweren Materien nicht lieber auswich. Allein ich hätte in diesem Fall zwei Bücher schreiben müssen, wozu ich mich wenig aufgelegt fühlte: denn, wie ich schon berührt habe, so sind alle zum speciellern Theil der Dichtkunst gehörige Grundbegriffe, und auch einige Puncte des allgemeinern Theils, noch

in keinem mir bekannten Werke deutlich entwickelt, und ich hätte nicht
gewüßt, worauf ich Lehrer und Leser,
zur Rechtfertigung meiner Änderungen im Gebäude der Theorie, oder
worauf ich auch den bessern Schüler,
zu weiterm Unterricht, hätte hinweisen sollen.

Mag doch der Lehrer, der sich des Werkchens etwa bedienen will, Untersuchungen, wie die allgemeinen über Materie und Form, überschlagen, und sich desto länger bei den Kritiken der gegebenen Beispiele und bei den besondern Regeln jeder Dichtungsart verweilen, die ich in einigen Hauptstücken nur ganz kurz zusammengedrängt, und wovon ich nur die Principien umständlicher entwickelt

habe \*). Das Nehmliche wird sich mit einigen Puncten aus dem allgemeinen Theile der Dichtkunst thun lassen, in deren Untersuchung ich mich deswegen

\*) Da diese Vorrede schon zum Drucke fertig ist, lese ich die Ankundigung eines neuen Lehrgebäudes der schönen Wissen-... schaften von Hrn Professor Eschenburg. in Braunschweig. Die bekannte Geschicklichkeit und Gelehrsamkeit dieses Mannes verspricht uns etwas vorzüglich Gutes; und iso wird ohne Zweifel der Lehrer Recht haben, wenn er das Buch meines Freundes dem meinigen vorzieht. — (Diese "Theorie und Literatur der schönen Redekünste" von Hrn Eschenburg ist im gegenwärtigen Jahr 1805 zum drittenmal erschienen. Auch hat der nehmliche Versasset, was Engel 1783 - man s. vorher S. vn wünschte, von 1788 bis 1795 geliefert. nehmlich eine "Beispielsammlung" zu seiner Theorie, aber freilich nicht blos aus deutschen Dichtern. D. H.) 1

einließ, weil ich in den besten theoretischen Werken die wir haben, noch
keine völlige Befriedigung darüber fand.
Dahin gehört vornehmlich die Untersuchung über das was sich mit der
Sprache zur Anschauung bringen läßt,
und was also der Dichter einzig soll
beschreiben wollen. Ich fand hierüber
nicht das Wahre im Laokoon, und
nicht das Vollständige im Ersten kririschen Wäldchen: einem Buche, das
ich übrigens für eins der trefflichsten
Stücke Kritik halte, die je sind geschrieben worden.

Eine ähnliche Ursache hat mich hie und da auch über einige ganz specielle Puncte, die bei den verschiedenen Dichtungsarten vorkommen, ein wenig schwatzhaft gemacht. So z. B. in dem Hauptstück von dem Hirtengedichte.

Der Schlegelsche so unbedeutende

Einwurf gegen die Erklärung in den

Literaturbriesen war bereits in der N.

Bibl. der Schönen Wissensch. beantwortet\*). Allein es war noch ein anderer mehr scheinbarer Einwurf übrig;

\*) Mendelsohns Erklärung des Schäfergedichts steht in den Literaturbriefen, Th. 5, Br. 86.

Hier kam der Ansdruck: "kleine Gesellschaften" vor; wofür Engel itzt (S. 111) bestimmter sagt: "gesittete Menschen, die noch in keinen Staat zusammengetreten sind."—

Joh. Adol. Schlegel, gegen dessen Anmerkungen zum Batteux (2te Auflage, 1759) die Erinnerungen in den Literaturbriefen gerichtet waren, bestritt nun wiederum (in seinem Batteux, 3te Auflage, 1770) die dort gegebene Erklärung; welche dagegen der Rezensent in der Leipziger N. Bibl. d. Sch. Wissenschaften, Bd 12 St. 1 S. 77 folgg., vertheidigts: D. H.

dieser nehmlich: wie die moralische Güte der Empfindungen und Leidenschaften, die doch Jeder von dem Hirtengedicht fordert, aus dem Begriff des verschönerten Gemäldes der kleinen Gesellschaften fließe. Ich fand diese Frage bei einem unserer kritischen Schriftsteller; allein die Antwort darauf fand ich nirgend: und doch schien mir die Frage der Beantwortung nich unwerth, weil sie, auch bei der richtigsten Bestimmung des Begriffs der kleinen Gesellschaften, übrig zu bleiben scheint, und man nicht so unmittelbar einsieht: warum selbst der Erfinder der bestrittenen Erklärung einen sansten und ruhigen Ton von dem Hirtendichter fordert. Ich schmeichle mir, alle Schwierigkeit gehoben, und

die Regel aus der Erklärung selbst bis zur Befriedigung entwickelt zu haben.

Das was ich oben den Lehrer der Jugend zu überschlagen bat, bitte ich jetzt den Kenner, in meinem Werkchen ausdrücklich aufzusuchen; es ist das Einzige, was ihn darin vielleicht interessiren kann. Wenigstens mich interessirt es unendlich, sein Urtheil zu hören, und wo ich geirrt habe, Zurechtweisung von ihm zu erhalten. - Einen andern angenehmen Dienst würde man mir erzeigen, wenn man mir hie und da bessere Beispiele des Guten und Schlechten nachwiese, als mir mein Gedächtniss oder eine oft mit Unmuth abgebrochene Lecture an die Hand geben wollte. Bei einer neuen Auflage, die ja so manches, vielleicht

noch mittelmässigere, Buch erlebt, würd' ich sicher Gebrauch davon machen. Nur bitte ich, mich nicht in dem Verdacht zu haben, als ob ich wirklich, schlechte Stücke für schön hielte, weil ich sie als Beispiele zu den gegebenen Begriffen hingesetzt, und ihrer Fehler mit keiner Sylbe gedacht habe. Es war mir genug, wenn sie nur das zeigten was sie zeigen sollten; und übrigens konnt' es mir zuweilen lieb seyn, wenn ich den Schüler zu eigner Beurtheilung veranlasste, und seinen Geschmack auf die Probe stellte. So ist die Schlegelsche Fabel S. 60 in der That eine zusammengesetzte Fabel, und zum Beispiele um so geschickter, da hier Bild und Gegenbild in allen einzelnen Zügen einander genau entsprechen, und sogar in heiden Erzählungen einerlei Reime beihehalten worden. Übrigens ist sie freilich äußerst matt und langweilig erzählt, aber sie steht hier auch nur als Beispiel einer zusammengesetzten, nicht einer schönen Fabel.:

Indem ich von der Fabel rede, en innere ich mich an das was ich meinen Freunden zu danken habe. Dem jetzt verewigten Lessing, wie ein Jeder leicht wahrnehmen wird, das ganze Hauptstück von der Fabel; einem der Mitarbeiter an den Literaturbriefen sie oder warum sollt ich den würdigen vortrefflichen Mann nicht lieber mit Namen nennen? — Hrn Mendelssohn den Begriff der Idylle, und was für mich noch weit wichtiger war, den

Begriff des lyrischen Gedichts. Indem ich über das was er von dem besondern Ideengange in diesem Gedichte sagt \*), weiter nachsann, entdeckte ich, daß überhaupt die Ideenordnung der wahre Begriff der Materie, als des ersten Eintheilungsgrundes der Dichtungsarten, wäre; und indem ich noch weiter nachsann, fand ich, wie viel auch die allgemeine Theotie von den Formen durch diese Lehre gewönne. Gespinnst und Gewebe selbst sind also zwar mein; aber die Flocke, aus der ich spann; gehört meinem Freunde:

TO CLE TO THE SOLE AND A SECOND SI

Note angeführten Br. 86 der Literaturbriefe.

Von der Ordnung in welcher die Gedanken bei der Ode folgen, spricht Mendelssohn: Bd. 27. Pr. 275 zu Anfang.

und wer weiß, ob ihm nicht Manches auch noch von dem Übrigen zukäme, wenn wir nicht das Unsrige, bei verschiednen über diesen Gegenstand genflogenen, Gesprächen, so durch einander geworfen hätten, dass wir es schwerlich wieder herausfinden mögten. Es ist mit den Wahrheiten, wie mit den Münzen: sie lassen sich nur am Gepräge erkennen; und wo also dieses abgegriffen ist wie es sich denn an den Wahrheiten im Gespräch so leicht abgreiftda weiß, man, nicht mehr, von wem sie geschlagen worden. Die Materie ist überall die nehmliche, wenn anders die Minze echt ist: Gold oder Silber.

Wie bald der zweite Theil diesem

ersten folgen mögte, kann ich nicht sagen. Ich habe der poetischen Lectüre fürs erste satt, und weiß noch nicht, wie bald ich genug Entschliessung haben werde mich von neuem darauf einzulassen. Der wichtigen Materien sind freilich noch die Menge zurück; aber einen großen Vortheil muss ich doch in diesem ersten Theil schon einigermalsen erreicht haben. oder ich habe meine vornehmste Absicht versehlt. Sie war nehmlich die: der Verwirrung in den Haupteintheilungen abzuhelfen, überall bis zu allgemeinen Grundbegriffen hinaufzusteigen, das Genie mit seiner Arbeit nicht bloß auf gewisse Fächer einzuschränken, und noch vielweniger ihm die eigenthümliche Manier dieses oder

oder jenes alten Meisters zum Gesetz zu machen. Eine solche Erweiterung der Theorie war schon ehemal meine Absicht, als ich die Gedanken über Handlung Gespräch und Erzählung für die Neue Bibliothek der Schönen Wissenschaften schrieb \*); doch hatte ich damal die wesentlichsten Begriffe noch nicht hinlänglich entwickelt. — Wenn man mich zuweilen auf Ideen ertappen sollte, die aus jenem Journale entlehnt sind \*\*); so halte man

- \*) Bibl. Bd 16; itst und noch weiter ausgeführt, und anders geordnet - im 4ten Bande dieser Schriften gedruckt; von Seite 101 an.
- \*\*) Z. B. aus der Rezension von Ramlers Lyrischen Gedichten (in der Bibl, Bd 14. 15), von Diderot's Contes moraux (Bd 15. 16): welche Ideen theils in diese Poetik verwebt Engels Schriften XI.

#### VORREDE.

XXXIA

mich darum für keinen Plagiarius: ich habe meines Wissens Niemand anders damit beraubt, als mich selbst.

sind, theils in andere Abhandlungen, namentlich Bd 4 u. s. w.

# INHALT

#### DES ERSTEN THEILS.

| Erstes Hauptstück. Von dem   | Seite |
|------------------------------|-------|
| Gedicht überhaupt            | 1     |
| ZWEITES HAUPTSTÜCK. Von den  |       |
| verschiedenen Dichtungsarten | 25    |
| DRITTES HAUPTSTÜCK. Von der  |       |
| Fabel                        | 43    |
| VIERTES HAUPTSTÜCK. Von der  | -     |
| Idylle                       | 94    |
| FÜNFTES HAUPTSTÜCK. Von dem  | 1     |
| Lehrgedicht                  | 146   |
| SECHSTES HAUPTSTÜCK. Von dem | ,     |
| beschreibenden Gedicht.      | 227   |

## EXXVI INHALT.

| Siebentes Hauptstück. Von der                    | Sèite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Handlung                                         |       |
| ACHTES HAUPTSTÜCK. Von dem lyrischen Gedicht.    | 443   |
| NEUNTES HAUPTSTÜCK. Von den Formen des Gedichts. | 533   |
|                                                  |       |

# ERSTES HAUPTSTÜCK.

Von dem Gedicht überhaupt.

Der beste Weg, sich von einer Sache einen bestimmten Begriff zu machen, ist der, dass man sie mit ihrem Gegentheil vergleiche. Der Poesie steht die Prose entgegen; und um also einen richtigen Begriff von jener herauszubringen, müssen wir sie mit dieser zusammenhalten. — Jedermann fühlt, dass es Poesie ist, wenn Gleim singt:

Vom sternenvollen Himmel sahn Schwerin und Winterfeld, Bewundernd den gemachten Plan, Gedankenvoll den Held.

Engels Schriften XI.

Gott aber wog, bei Sternenklang, Der beiden Heere Krieg; Er wog, und Preußens Schale sank, Und Östreichs Schale stieg.

Und dass es Prosa ist, wenn der Geschichtschreiber erzählt: "Der König nahm so weise Massregeln, und griff die Feinde so vortheilhaft an, dass er, ungeachtet ihrer großen Überlegenheit, einen vollkommenen Sieg erhielt."

Was macht nun aber jenes zur Poesie und dieses zur Prosa? Kein Unterschied zwischen beiden Stellen fällt sichtbarer in die Augen, als daß in der einen ein bestimmtes Sylbenmaß ist, in der andern nicht; daß die eine gereimt ist, die andere nicht. — Sollten denn aber Sylbenmaß und Reim wirklich den einzigen, oder nur den Hauptunterschied machen? Wir wollen sehen. — Der sonst vortreffliche Hagedorn singt:

- Was ist die Weisheit denn, die Wenigen gemein?
- Es ist die Wissenschaft, in sich beglückt zu seyn.
- Was aber ist das Glück? Was alle Thoren meiden:
- Der Zustand wahrer Lust und dauerhafter Freuden;
- Empfindung, Kenntnis, Wahl der Vollenkommenheit,

Ein Wandel ohne Reu, und stete Fertigkeit, Nach den natürlichen und wesentlichen Pslichten Die freien Handlungen auf Einen Zweck zu richten.

Hier ist auch Sylbenmass und Reim; und doch wird jeder Leser von Geschmack die Stelle tadeln: er wird die Verse zu prosaisch sinden. Hingegen, wenn Gerstenberg sagt: "Trage mich auf deinen kühlenden Flügeln, schneller Borens, nach Cypern hin, wo Bacchus neue nektarische Reben pstanzt!" so ist hier zwar mehr als

gewöhnlicher Wohlklang, aber es findet sich weder Sylbenmaß noch Reim; und gleichwohl ist die Stelle poetisch. Auch führt die Sammlung, woraus sie genommen ist, den Titel: Prosaische Gedichte.

Wir werden also noch andere Merkmaale aufsuchen müssen: und da fällt nun wieder kein Unterschied deutlicher in die Augen, als dass die poetischen Stellen Erdichtung, die prosaischen lauter Wahrheit enthalten. In der Gerstenbergischen finden wir Wesen genannt, die nirgend als in der Einbildung der Dichter existitiren: Bacchus und den beflügelten Boreas; in der Gleimischen sind zwar die aufgeführten Wesen alle wirklich, aber die ihnen beigelegten Handlungen sind erfunden. Die Hagedornische Stelle dagegen enthält nichts als philosophische, sowie die andere, die wir der Gleimischen entgegensetzten, nichts als historische Wahrheit. — Das Wesen der Poesie scheint demnach in der Erdichtung, der Prosa in der Wahrheit zu liegen; und die griechische sowohl als die deutsche Etymologie der Wörter Poesie und Gedicht scheint diesen Begriff zu bestätigen.

Aber auch dieses Merkmaal kann noch nicht hinlänglich seyn; denn wenn nun ein falscher Zeuge vor Gericht eine ganze Erzählung ohne allen Grund der Wahrheit ersinnet: ist er darum ein Dichter? Oder ist jede Heiligenlegende, jedes Koboldmährchen ein Gedicht, weil Wesen der Einbildung darin vorkommen? — Und wie, wenn es Poesie gäbe, die ein jeder dafür erkennte, und die gleichwohl nichts als wahre Empfindungen in wahren wirklichen Situationen ausdrückte? Haller singt bei dem Tode seiner Mariane:

Vyie oft, wenn ich dich innig küste, Erzitterte mein Hers und sprach: Wie, wenn ich sie verlassen müste? Und heimlich folgten Thränen nach.

Diese so empfindungvolle Stelle ist gewiss nicht prosaisch; und doch enthält sie, wie man dem Dichter leicht glauben kann, nichts als Wahrheit.

Also zum dritten Unterschiede, der in den obigen Stellen sichtbar ist! Dieser besteht darin: dass die poetischen unge-wöhnlichere Wörter, wie: Sternenklang, nektarische Reben; fremde und eigene Wortsigungen:

Bewündernd den gemachten Plan, Gedankenvoll den Held;

kühnere Metaphern: Gott wog den Krieg beider Heere; häufigere Epithete, wie: kühlender Flügel, schneller Boreas, sternenvoller Himmel, enthalten; mit einem Worte, dass sie im Ausdrucke weit voller, glänzender, enthusiastischer sind, als die ganz simpeln und schmucklosen prosaischen. — Aber auch dieses Merkmaal kann wohl nicht hinlänglich seyn; denn die zuletzt angeführte Hallerische Stelle ist im Ausdruck desto ungeschmückter und einfältiger, und ist gleichwohl poetisch.

Demungeachtet fühlt man, dass in jedem dieser Merkmaale, obgleich keines den Begriff erschöpft, ja obgleich jedes einzeln wegseyn kann, etwas zur Poesie Gehöriges liege. Reim und Sylbenmass machen noch kein Gedicht aus; aber gleichwohl gehören beide nur für den Dichter. Nicht zu jedem Gedichte wird Erdichtung ersordert, und nicht jede Erdichtung ist Poesie; aber gleichwohl ist es unläugbar etwas Poetisches, zu erdichten. Nicht in jedem Gedichte darf der

Ausdruck glänzend und prächtig seyn; aber gleichwohl ist ohne Zweifel so ein Ausdruck poetisch. — Alles kömmt also darauf an, daß wir das Allgemeinere finden, das in jedem dieser Merkmaale begriffen ist: denn dieses Allgemeinere muß das Wesen der Poesie enthalten. Am besten, daß wir zu dieser Untersuchung das Merkmaal des Reims und des Sylbenmaßes wählen, weil diese dem Gedicht allein eigen sind, und schlechterdings nicht für die Prosa gehören.

Aber der Reim findet sich nur in den neuern, und auch bei weitem nicht in allen neuern Gedichten. Die Römer und Griechen reimten nie, und auch Kleists Frühling, Klopstocks Messias, viele Oden von Ramler, sind ohne Reim geschrieben. Wir lassen daher auch den Reim lieber weg, und bleiben bloß bei dem Sylbenemaß.

Was kann man also davon gehabt haben, dass man sich den Zwang auferlegt, lange und kurze Sylben, bald mit der genauesten Regelmässigkeit, bald mit etwas freierer Wahl, abwechseln zu lassen? Das erste z. B., wenn man in lauter lamben schreibt; das andere, wenn man Hexameter macht? Was ferner davon, dass man diese regelmäßig abwechselnden Sylben insgemein wieder in Zeilen von gleich viel Füßen, oder wenigstens in regelmässig abweshselnde Zeilen von ungleichen Fülsen eingeschlossen hat? Ja oft noch überdies sich das Gesetz auferlegt, ganze Reihen von solchen Zeilen wiederum einander gleich zu machen? Mit einem Worte: dass man sich an Sylben-Zeilen - und Strophenmaße gebunden hat?

Zuerst merkt ein jeder, dass die Art von Tact und von Rhythmus, die hiedurch in die Rede kömmt, etwas sehr Schmeichelhaftes für das Gehör habe, und daß durch dieses Schmeichelhafte, welches sich mit dem Reiz des Neuen und Ungewöhnlichen vereinigt, die Aufmerksamkeit mehr erweckt, der Rindruck mehr verstärkt werde, als durch die freiere prosaische Art zu reden. — Wenn man den Kindern das Lernen historischer Namen, grammatikalischer Regeln u. s. f. exterchtern und angenehmet machen will, so bringt man sie ihnen in Verse.

Ferner hat die Poesie schon durch das blosse Sylbenmass einen Vortheil, den die Prosa nie so ganz erreichen kann: diesen nehmlich, dass es manche in den Worten liegende Vorstellungen durch Nachahmung sinnlicher macht, dass es malt. In folgender Gleimischen Stelle wird die Geschwindigkeit mehr noch durch die

Daktylen und die Kürze der Zeilen, als durch das Gleichnis, ausgedrückt:

Den slüchtigen Tagen
Wehrt keine Gewalt;
Die Räder am Wagen
Entsliehn nicht so bald.

Und so haben andre Sylben- und Zeilenmaße etwas Langsames, Feierliches, Prächtiges, Sanstes, das schon in dem bloßen
Falle liegt, und wenn es mit dem Inhalt
der Worte gehörig harmonirt, die Vorstellungen bei richtiger Declamation sehr
zu unterstützen dient. — Selbst Unregelmäßigkeiten des Sylbenmaßes haben oft
viel Ausdrückendes und Malerisches. Wie
z. B. die unvollendete Zeile in Kleists
Frühling:

— — Verstummt dann, bebende Saiten!

So préist îhr würdger den Herm!

Oder der Mangel des Einschnitts in folgender Ramlerischen Zeile:

Solang' in dieses Hasens Arme Segel wallen.

Oder Spandeen, statt der Daktylen, in dem vorletzten Fusse des Hexameters, wie manchmal bei Klopstock. Oder die Verschlingung einer Zeile und einer Strophe in die andre, wie bei Ramler:

- O weiche Söhne tapfrer Franken! Sprechet . Helvetien um Männer an!
- O plündert unbewährte Fürstenthümer! Brechet Mit Wagen, Ross und Mann
- In eurer Väter alte Sitze! Schreitet . Kühn über den gehörnten Rhein u. a. w.

Wer sieht nicht, wie vortrefflich hier der Dichter, bloß durch seinen kunstvollen Versbau, die Gedanken gemalt hat? Überhaupt hat Niemand das Mechanische der Poesie, wie man es nennt, so sehr in seiner Gewalt gehabt, und es mit solcher Klugheit zu nutzen gewußt, als Ramler.

Mit diesem Vortheile ist ein dritter verbunden, der von allen der wichtigste ist, und sich besonders bei gewissen Syl-

benmaßen äußert: daß nehmlich die Sprache dadurch der Musik fähig wird, als zu welcher Tact und Rhythmus gehören. Auch ist schon das Sylbenmass selbst, wenn auch die Worte noch nicht gesungen, sondern nur gut recitirt werden, eine Art von Musik. Musik aber ist lebendiger Ausdruck der Empfindung, und eben dadurch auch Mittel, bei Andern Empfindung hervorzubringen. Die Erklärung dieser Sache, wenn sie überhaupt befriedigend kann gegeben werden, würde uns hier zu weit führen; genug, dass ihre Wahrheit durch eines Jeden mannichfaltige Erfahrungen an sich und an Andern bestätiget wird. Nicht allein aber macht das Musikalische des Sylbenmasses die Sprache zum Ausdruck und zur Erweckung der Empfindung überhaupt bequemer; sondern auch die eigene Art der

Empfindung die der Dichter jedesmal ausdrücken und erwecken will, wird durch das Eigenthümliche eines klüglich gewählten Sylbenmaßes ungemein unterstützt. In der ersten der folgenden Stellen ist das Sylbenmaß schmeichelnd und sanft; in der zweiten, munter und fröhlich; in der dritten, feierlich ernst: der Natur der Empfindungen gemäß, die den Inhalt einer jeden ausmachen.

Liebe, die du Götter oft um Schäfer tauschest, Lieber unter Lauben und auf Blumen lauschest, Als Palläste suchest, und aus Golde trinkst, Und auf Cedern tanzest und auf Sammet sinkst! Einen Prinzen höre u. s. w.

RAMILER.

Da auf rauschendem Gesteder
Zephyr uns den Frühling bringt,
So erwacht die Freude wieder;
Alles lacht, und alles singt.
Tanzt, o tanzet, junge Schönen,
Meiner sansten Leier nach,

Die noch nie mit leichtern Tönen Unter meinen Händen sprach! U 2.

Zu lang' ists schon, Elise, dass ich schweige, Und bringe dir nur stumme Thränen dar. Nimm him ein Lied, nicht dels ichs Menschen zeige;

Nein, still und treu, wie unsre Liebe war. Was! schilt die Welt zuletzt noch, wenn ich weine?

Wer starb mir denn? Wes ist Elisens Grab? O nennet mir ein Elend, wie das meine, Und sprecht mir dann das Recht der Thränen ab!

HALLER.

Die Summe von diesem allen ist: daß das Sylbenmass dem Ohre schmeichelt, der Einbildungskraft die Ideen mehr gegenwärtig zu machen dient, und die Absicht, das Herz in alle Arten von Empfindung zu setzen, mit erreichen hilft. Diese verschiednen Vortheile lassen sich aber wieder auf einen allgemeinern Begriff

bringen: das Sylbenmass nehmlich ist ein Hülfsmittel, lebhaftere Vorstellungen zu erzeugen. Und wie, wenn nun der ganze Zweck des Dichters und das ganze Wesen seiner Kunst darauf hinausliefe, durch den Gebrauch der Rede, als die sein einziges Instrument ist, lebhaftere Vorstellungen auszudrücken und zu erzeugen? Oder welches einerlei sagt: diejenigen Seelenkräfte die allein zur Empfängniss solcher Vorstellungen geschickt sind, die Sinne, die Einbildungskraft, den Witz, das sympathetische Gefühl, in Übung zu setzen, und sie durch diese Übung zu erhöhen und zu schärfen?

Die Prosa würde dann der Poesie so entgegengesetzt seyn, daß jene mehr auf richtige Vorstellungen der Dinge, zur Erweiterung nützlicher Kenntnisse, auf Überzeugung des Verstandes von allgemeinen oder

oder besondern Wahrheiten, an denen gelegen ist, auf Lenkung und Überredung des Willens, vermittelst aufrichtiger Darstellung oder hinterlistiger Vorspiegelung des Wahren, ginge.

Um die Richtigkeit unsrer Erklärung zu prüsen, müssen wir sehen, ob auch die andern oben bemerkten Unterschiede zwischen Poesie und Prosa in ihr gegründet sind. Und wie erklären wirs denn zuerst, dass der Poet erdichtet? dass er aber nicht immer erdichtet? und dass nicht Jeder der erdichtet, Poet ist?

Der Poet, werden wir sagen, erdichtet, weil ihm die bloße Wahrheit zu seinem Zwecke nicht Genüge leistet, weil sie für ihn zu kalt, zu verwickelt; zu leer ist. Bald versteckt er also die Wahrheit in Erdichtungen, um den Eindruck zu verstärken und zu erhöhen; bald läßt er

nur einen Theil des Wahren wie er ist. und nimmt mit dem andern beträchtliche Veränderungen vor; bald erdichtet er ganze Geschichten ohne allen Grund der Wahrheit, weil er nichts Wahres kennt oder weil ihm jetzt nichts Wahres vorschwebt, das seine Seele und die Seele seiner Zuhörer gleich lebhaft beschäftigen könnte. - Er erdichtet aber nicht immer, weil nehmlich manches Wahre zur Erreichung seiner Absicht, Einbildungskrast und Herz zu erwärmen, schon binlänglich geschickt ist. - Und nicht Jeder , der erdichtet, ist Dichter, weil nehmlich nicht Jeder auf die Wirkungen des Dichters damit abzielt; weil ihm an der Lebhaftigkeit der Vorstellungen weniger; als an ihrer geglaubten Richtigkeit liegt

Wie erklären wirs ferner, dass sich der Poet in seinen Ausdrücken oft so

weit über den Prosaisten erhebt, und oft wieder die simpelste ungeschmückteste Sprache redet? Denn in manchen Liedern, in Elegieen, in Lustspielen; wie einfach ist da die Sprache! Und wie erhaben und prächtig wieder in der hohen Ode, in Epopöen, und heroischen Trauerspielen?

Alle oben angeführte und nicht angeführte Unterschiede im Ausdruck, der Gebrauch neuer, fremder, veralteter Wörter
und Redensarten, die ungewöhnlichern
Wortfügungen, die häufigern Epithete, die
kühnern Metaphern, die Figuren aller Arten in Gedanken und Worten, dienen zum
Ausdruck und zur Erweckung lebhafter
Vorstellungen. Sie müssen also vor allen
dem Dichter zugehören, der auf lebhafte
Vorstellungen, als auf den letzten Zweck
seiner Kunst, arbeitet. — Sobald aber der

Fall eintritt, dass die Natur der lebhasten Vorstellungen keinen Glanz des Ausdrucks verträgt, so muss auch die Sprache zu der gewöhnlichen sich mehr herablassen, und nur durch Präcision, Energie, Naivetät sich empfehlen. Traurigkeit z. B. verwisst allen gesuchten Schmuck, und wer in klagenden Elegieen Klopstocks Odensprache reden wollte, würde durch die auffallende Disharmonie zwischen Empfindung und Ausdruck alle Wirkung vernichten. Fröhlichkeit ist, ihrer Natur nach, leicht und sorglos; wer sie singt, mus keine hochtrabende Wörter brauchen, keine künstliche Perioden slechten, u. s. w. Wir sehen, dass in unsrer Erklärung Alles liegt was darin liegen sollte, und schließen daher, dass sie die richtige ist.

Die Gattungen fließen freilich, in Werken der Kunst, wie der Natur, überell in einander; indess wird unsre Erklärung dienen, die Gränzen so genau als möglich zu
berichtigen. Sie führt nehmlich auf den
Grundsatz: So oft in einem Werke die
Lebhastigkeit der Vorstellungen der hervorstechende höhere Zweck ist, dem die
andern untergeordnet worden, so ist das
Werk mehr zur Poesie gehörig; sobald
jene nur Mittel oder untergeordneter
Zweck ist, so ist es mehr zur Prosa gehörig \*).

") Man muß bei Anwendung dieses Grundsatzes nur folgende Brinnerungen merken: 1) Ein Werk kann so unverträgliche Eigenschaften verbinden, daß von der Gattung gar nicht die Frage seyn kann, weil es ein abgeschmacktes und widersinniges Werk ist. Dies würde z. B. der Fall seyn, wenn eine Rede nach allen Regeln einer ängstlichen Homiletik genau disponirt, und dann gleichwohl in den prachtvollsten Hexametern geschrieben wäre. Hier würden Plan und Vortrag auf ganz verschiedene Endzwecke

Poetisches Genie ist nun, nach unsrer Erklärung des Gedichts, die Fähigkeit,

gehen, deren einer durch den andern gehindert würde, und das Ding würde eher Unding als Mittelding seyn. 2) Die verschiedenen Theile können einander so unähnlich, so heterogen seyn, dass das Werk in Absicht des einen etwas ganz anders als in Absicht des andern ist, und dann lässt es sich freilich unter keine bestimmte Gattung bringen. 3) Wenn in einem Werke nicht Alles geschehen ist was zur Erreichung des Endzwecks geschehen konnte, so macht dieser Umstand das Werk insofern mangelhaft, aber wirst es noch nicht aus der Gattung heraus. An Gessners Idyllen z. B. mangelt Etwas, weil sie nicht versificirt sind; 'aber sie bleiben dennoch Gedichte. 4) Wenn in einem Werke für den Endzweck zu viel geschehen ist; so hat das Werk insoweit einen Fehler, aber hört darum noch nicht auf, von der und der Gattung zu seyn. Ein Geschichtschreiber kann sich in seiner Sprache etwas zu sehr dem poetischen Tone nähern; er bleibt darum doch ein Geschichtschreiber. - Die weitere Entwickelung des Begriffs der Lebhaftigkeit wird sich unten beim Lehrgedichte finden.

Ideen von einem hohen Grade der Lebhaftigkeit hervorzubringen. Mithin liegt es in einer vorzüglichen Stärke der obenbenannten Seelenkräfte.

Die Vortrefflichkeit der poetischen Kunst erhellet aus der Schätzbarkeit eben dieser Seelenkräfte, als auf deren Übung und Erhöhung sie abzweckt.

Poetische Begeisterung ist die jedesmalige wirkliche Äußerung des Genies,
oder derjenige Zustand der Seele, in welchem sie Ideen von einem vorzüglichen
Grade der Lebhaftigkeit aus ihrer eigenen Kraft hervorbringt.

Das Genie aber ist nicht immer und nicht in jedem Augenblicke Genie. Nicht alle seine Ideen haben den gehörigen Grad von Lebhastigkeit; nicht alle harmoniren gleich richtig mit der Reihe der übrigen Ideen; nicht alle erhalten im er-

### 24 HAUPTST. 1. GEDICHT ÜBERH.

sten Augenblicke den treffendsten und glücklichsten Ausdruck; nicht jede Anordnung der Theile bringt gleich gut die abgezweckte Wirkung hervor; nicht alle Ideen sind der Seele gleich angenehm, es sei nun daß sie sinnlichen Widerwillen erregen, oder das moralische Gefühl beleidigen. Um es kurz zu fassen: nicht alle Ideen, Ausdrücke, und Anordnungen der Theile, sind schön. Es muß also noch der Geschmack hinzukommen, der in dem undeutlichen Urtheile über die Schönheit besteht. Kritik ist eben dieses Urtheil, entwickelt und deutlich gemacht; oder kürzer: der räsonnirte Geschmack.

# ZWEITES HAUPTSTÜCK.

Von den verschiedenen Dichtungs-

Wir haben, in dem vorhergehenden Hauptstück, verschiedener Dichtungsarten erwähnen hören. Von diesen Dichtungsarten hat schon ein Jeder der nur nicht ganz unbelesen ist, einen ungefähren Begriff, welcher bloß etwas mehr braucht aufgeklärt und genauer bestimmt zu werden. Wir wollen also nun ausdrücklich fragen: Worin besteht der Unterschied unter ihnen? Lassen sie sich alle unter Eine Eintheilung bringen? Oder sind sie

Glieder mehrerer Eintheilungen, die aus verschiedenen Gründen gemacht sind? Und wenn das letztere ist; welches sind diese Gründe? — Um hierauf zu antworten, müssen wir auf gut Glück einige Dichtungsarten herausnehmen, sie vergleichen, und uns Rechenschaft von ihrem Unterschiede geben.

Worin mag also z. B. der Unterschied zwischen einem lyrischen Gedichte und einem Lehrgedichte liegen? Das Lehrgedicht, finden wir, ist eigentlich nur zur Declamation eingerichtet, es ist in einer einförmigen Versart, mit weniger Abwechselung des Sylbenmaßes, weniger Schwung, weniger merkbarem Rhythmus geschrieben, als das lyrische mehr sangbare Gedicht. Man vergleiche z. B. die erste Hallersche Stelle mit der zweiten von Uz:

Wohlangebrachte Müh! Gelehrte Sterbliche!

- Euch selbst misskennet Ihr, sonst Alles wisst

  Thr eh.
- Ach! eure Wissenschaft ist noch der Weisheit Kindheit,
- Der Klugen Zeitvertreib, ein Trost der stolzen Blindheit.
- Allein, was wahr und falsch, was Tugend, Prahlerei,
- Was falsches Gut, was echt, was Gott und jeder sei:
- Das überlegt Ihr nicht; Ihr dreht die seigen Blicke
- Vom wahren Gute weg, und sucht ein träumend Glücke.

## Mit connenrothem Angesichte,

- Flieg' ich zur Gottheit auf. Ein Strahl von ihrem Lichte
- Glänzt auf mein Saitenspiel, das nie erhabner klang!
- Durch welche Töne wälzt mein heiliger Gesang,
- Wie eine Fluth von furchtbarn Klippen,
- Sich strömend fort, und braust von meinen Lippen?

Sollte denn aber der ganze Unterschied nur hierin, nur in der äußern Einrichtung, liegen? — Dann müßte dieser Unterschied aufhören, sobald man beide Werke, in Ansehung dieser äußern Einrichtung, einander ähnlich machte. Aber wir finden, daß ein lyrisches Stück und ein Lehrgedicht auch dann noch ihre Namen behalten, wenn in der Versart kein Unterschied mehr zu machen ist. Folgende Stellen sind beide in Hexametern geschrieben; und doch nennt ein Jeder die erste lyrisch, die andre didaktisch. Eva singt beim Kreuze des Messias:

Du, mein Herr und mein Gott! wie kann ich, du Liebe! dir danken?

Ewigkeiten, sie sind zu kurz, genug dir zu danken!

Hier will ich liegen und beten, bis du dein göttliches Haupt nun

- Neigst im Tode! Nur vor dem Eurchterlichsten der Engel,
- Nur vor seiner Stimme soll meine Stimme verstummen,
- Wenn er kommt, und es nun von deinem Vater verkündigt,
- Der dich verlassen hat. Hör um dieser Todesangst willen,
- Die für Sünder du fühlst, hör, Gottverlaßner, mein Flehen!
- Herr! für deine Versöhnte, für meine Kinder, für alle;
- Die das weite; das furchtbare Grab, die Erde,
- Deine Gnade mit Blumen bestreut) noch künf-
- Und, mit jedem vor deinen. Vessöhnung ensschlafnen Jahrhundert,
- An dem Tage der großen Entscheidung, aufer-
- Meine zahllosen Kinder, für diese sieh' ich dich,
  Herr, an!
- Weinend, mit dürstigem Leibe, mit weit mehr dürstiger Seele
- Werden sie auf die Erde geboren n. s. w. Klopstock (Ges. 10).

Willst du die Ursach erforschen, warum in der Reihe der Wesen

Gott nicht zum Seraph dich schuf? Entdeck erst, Stolzer, weswegen

Er nicht zur Milbe dich schuf! Soll deiner Thorheit zum Vortheil

Die große Weltkette brechen, and tausend Planeten und Sonnen,

Aus ihren Kreisen gerückt, in einen Klumpen zerfallen?

Soll bis zum Throne des Höchsten des Himmels Vorhang zerreilsen,

Und endlich die ganze Natur, erschüttert zuen :... : Innersten, seufzen?

Dies willst du, wenn du verlangst, was mit der Weltordnung streitet.

Sei deiner Neigungen Herr; so wirst du das Unglück beherrschen;

Der Schöpfer ist Liebe und Hold, nut die sind deine Tyrannen.

Ling Kierst.

Wenn wir diese Stellen vergleichen, in welchen uns nun keine äußere Verschiedenheiten mehr aufhalten, so finden wir leicht, worin der Hauptunterschied liegt: in der erstern nehmlich wird mehr das Herz, in der andern mehr der Verstand beschäftigt; in jener schüttet der Dichter Empfindungen aus, in dieser trägt er allgemeine Wahrheiten vor, argumentirt, widerlegt. Der Unterschied beider Dichtungsarten liegt also hauptsächlich im Inhalte, in der Materie. Und wenn es sonst noch Unterschiede giebt, in der Sprache, der Versart, der Folge und Verbindung der Gedanken: so scheinen diese eben durch jenen Hauptunterschied schon mit angegeben zu werden.

Worin liegt, wollen wir feiner fragen, der Unterschied zwischen dem epischen Gedichte und dem Drama? Schwerlich, wie hei dem vorigen, in der Materie; denn wie hätte dann Horaz dem tragtischen Dichter ratheit können, seinen Stoff

aus einem epischen, dem Homer, zu nek-Es muss möglich seyn, dass eben dieselbe Handlung von dem epischen Dichter erzählt, und von dem dramatischen wirklich vorgestellt werde. Hierin also selbst wird der Unterschied liegen: nehmlich das einemal nur ein Zeuge spricht; das andremal die Personen selbst reden, unter denen die Handlung vorfällt. Mitkin finden wir nun einen zweiten Eintheie lungsgrund, der von dem vorigen ganz verschieden ist; nicht der behandelte Stoff oder die Materie macht den Unterschied, sondern die Art der Behandlung, die Form. Damit besteht dann noch immer, dase nicht jede Formisick zu jeder Materie schickt, oder dels manche Gegenstände nur die epische, manche nur die dramatische Behandlung vertragen.s. 10 2000 2017

Ehe wir weiter suchen, wollen wir se-

hen, wie weit wir mit diesen beiden Eintheilungsgründen ausreichen? ob nicht
vielleicht schon alle, oder doch die meisten Dichtungsarten durch sie ungegeben
und unterschieden werden? — Wir fragen also zuerst: wie viel sind im Allgemeinen Unterschiede möglich, die aus der
Materie entstehen?

wenn wir sagen: Der Dichter stellt entweder eine Sache vor, wie sie ist oder
geschieht, es sei nun eine wirkliche oder
eine erdichtete Sache; oder er stellt allgemeine Betrachtungen an, trägt allgemeine Wahrheiten vor; oder er bricht in
Empfindungen aus. Im ersten Falle ist
wieder zweierlei möglich: denn entweder
will er uns nur schlechtweg mit der Beschaffenheit eines Gegenstandes bekannt
machen; uns nur zeigen, was Alles an

Alles nach einander begiebt; oder er will uns zeigen (was er allein bei moralischen Wesen zeigen kann), wie eins des andere hervorbringt, wie sich eins aus dem andern entwickelt. In jenem Falle beschreibt er bloß; in diesem läßt er uns Handlung sehen. — Wenn dieses, so allgemein gesagt, zu dunkel ist, so sehe man hier Beispiele, die es erläutern können.

In folgender Stelle beschreibt Haller einen natürlichen Gegenstend, wie er ist:

Im Mittel eines Thals von himmelhohem Eise,
Wohin der wilde Nord den kalten Thron ge-

Entsprieset ein reicher Brunn mit siedendem Gebräuse,

Raucht durch das welke Gras, und senget was

Sein laufres Wasser rinnt voll'slüssiger Metallen; Ein heilsam Eisensals vergüldet seinen Laufifs :: Din wärmt der Erde Gruft, und seine Flüshen wallen

Von innerlichem Streit vermischter Salze auf, Umsonst schlägt Wind und Schnee um seine Flüth zusammen;

Sein Wesen selbst ist Feu'r, und seine Wellen.

Kleist beschreibt in seinem Frühlinge-Verschiedenes, was nach einander geschieht:

Das gelbe Täubchen, und kratzt mit röthlichen
Fülsen den Nacken.

Und rupft mit dem Schnabel die Brust, und untergräbet den Flügel,

Und eilt sum Liebling aufe Dach. Der Eifers süchtige zurnet,

Und dreht sich um sich und schilt. Bald rührt ihn die schmeichelnde Schöne;

Dann tritt er näher und girrt. Viel Küsse werden verschwendet.

Jetzt schwingen sie lechend die Flügel und säuseln über den Garten. Ganz etwäs anders findet man in solgendem kleinen Stücke: denn hier hängt
Alles innig zusammen; eins wird Ursache
des andern. Wir sehen sreie, mit Absicht wirkende Wesen, die eins das andre bestimmen; mit einem Worte, es ist
Handlung in dem Gedichte.

Philippus war bemüht in Thracien zu deingen, Und in dem Hinzug noch Methone zu bezwingen;

Als Aster, den man dort den besten Schützen hiefs,

Sich diesem Könige sum Dienst entbieten ließ. The rühmten Hof und Land; von Allen ward ersählet,

Nur dieser habe nie des Schusses Ziel verfehlet, Weil sein geschwinder Pfeil, dem er die Kraft ertheilt,

Die Vögel in der Luft im schnellsten Flug ereilt.
Wohl! sprach Amyntas Sohn: wenn wir mit Staaren streiten.

So soll er gans gewis beim Angriss uns begleiten. Das scheint vortzesslich sehön. Denn wer bewundert nicht

Den göttlichen Verstand, so oft ein König spricht?

Der Schütze, seine Kunst nicht mehr verhöhnt zu sehen,

Eilt, den Belagerten rachsüchtig beisustehen.
Er slieht in ihre Stadt, verstärkt die Gegenwehr,
Und machet Sturm und Sieg dem stolzen Heere
schwer,

Das plötslich sich gescheucht und voll Bestür-

Weil Asters scharfer Pfeil, der auf den König zielet,

Den ihm bestimmten Flug mit dieser Aufschrift

Philippus rechtem Aug! ist dieser Schuls bestimmt.

Der König, der ihn nicht so fürchterlich geglaubet,

Bereut nunmehr den Scherz, der ihm sein Auge

Und schielst den Pfeil zurück mit dieser Gegenschrift:

Du, Aster, kömmst ans Kreuz, sobald man dich

Kaum ward der Frieder drauf der frehen

Sommard auch Asters Scherze durch seinen Tod

of the borne of and in his

HAGEDORN.

Vorausgesetzt nun, daß sich die vier angegebenen Arten von Materie alle postisch behandeln lassen, alle an lehkaften Vorstellungen fruchtbar werden können— und das muß doch seyn, da wir von allen Beispiele gesehen—; so ergeben sich nun viererlei verschiedene Dichtungsarten. Zuenst die malerische oder beschreibende; zweitens, die jenige welche Handlung enthält, und für die wir im Allgemeinen keinen besondern Namen haben; drittens, die didaktische oder lehrende; viertens, die lyrische Gattung.

Wir haben nun noch zweitens zu fragen: Was für neue Dichtungsarten-erge-

ben sieh, wenn wir auf die Art der Behandlung, die Ferm, sehen? - Der eine Uniterschied ist, in Ansehung derjenigen Gattung die Handlung enthält, schon ungegeben : entweder erzählte nur ein Zeuge; oder die Personen selbst traten auf, zwisehen dehen der Handlung vorfiel. Um dieses ganz aligemein zu machen, werden wir sugen: das Gedicht ist entweder fortgehende Rede Einer Person, oder G& spräch zwischen hehrein Personen. Im ersten Falle hat wiederum die Person welche spricht, entweder mit dem Peter licum überhaupt zu thun; oder besenders, wie in der poetischen Epistel, mit effice Bestimmen andern Person, un die sie die ganze Rede richtet, auf die sie imiter vorzüglich Rücksicht ihmmt. - Kin andrer Unterschied ist, daß man dem Gedichte entweder die Einrichtung

giebt, wie es am begreensten mit einer andern verschwisterten Kunst, der Musik, kann verbunden werden; oder daß man das nicht thut. Aus der bloßen Ersählung kann auf diese Art Romanze, aus dem bloßen Drama Oper werden. Freilich aber muß man dann die besondere Materie, die man zu so einer Erzählung oder zu so einem Drama nimmt, so aus wählen daß die Verbindung mit der Musik nicht unschieklich sei.

Wir sahen schon, auch die Sache nur gang leicht überdacht, dass sich durch die beiden angegebenen Gründe der Eintheilung, Materie und Form, wenn wir die warschiedenen Glieder derselben mit, einander verbinden, und hie und da noch etwas nähere Bestimmungen hinzuthun, alle uns bekannte Dichtungsarten werden erklären lassen: Satire, Lied, Hpi-

gramm, Cantate, Transrepiel, Lustspiel, oder wie sie sonst Namen haben. Nur bei zwei Dichtungsarten mögten wir etwa zweifeln können, wo wir sie hinbringen sollten: bei der Fabel, und der Idylle.

Denn, wenn ohne eine allgemeine Lehre eine Fabel keine Fabel seyn kann, so scheint, es ja, daß sie zur didaktischen Gattung gehöre? Wiederum aber, wenn zu einer jeden Fabel nothwendig erfordert wird, daß uns darin ein bestimmtes Factum vorgetragen werde; so scheint es ja, daß sie zu einer ganz andern Gattung zu zählen sei, zu der nehmlich welche beschreibt oder erzählt? Sollten sich denn etwa mehrere Gattungen von Materie auf gewisse Weise verbinden lassen, sodals hie und da eine Mittelgattung entstände?

Ferner, die Idylle: wenn in der alle Arten von Materie können behandelt, alle

## 42 HAUPTST. 2. DICHTUNGSARTEN.

Formen können angebracht werden, wie uns das Gessner gezeigt hat; so scheint es ja, dass es noch einen dritten Grund der Bintheilung geben müsse, der von den bisher angeführten verschieden ist? — Wir wollen diese Fragen sögleich zu beantworten suchen, indem wir beide Dichtungsarten nach einander besonders vornehmen.

DRITTES HAUPTSTÜCK.

Mon don Robelle

Von den Babel.

Fabel heißt zuweilen die Reihe der hauptsächlichsten Begebenheißen, die in einer Erzählung oder einem Drama zum Grunde liegen. In diesem allgemeinern Sinne nehmen wir das Wort hier nicht, sondern wir steden von der kleinen äsopischen Fabel, dergleichen folgende ist.

Der Tanzbär

Ein Bärgester lange Zeit gein Brot ertangen

Rntrann, und wählte sich den ersten Aufent-

halt., ib., mash ... 1

Die Bären grüßten ihn mit brüderlichen Küssen,

# Der Esel mit dem Löwen.

Als der Esel mit dem Löwen des Asopus, der ihn statt seines Jägerhorns brauchte, nach dem Walde ging, begegnete ihm ein anderer Esel von seinen Beknintschaft und rief ihm zu: Guten Tag, mein Bruder! — Unverschämter! war die Antwort.

Und warum das? fuhr jener Esel fort. Bist du deswegen, weil du mit einem Löwen gehat, besset als ich? mehr, als ein Esel?

group in the art of the

LESSING

Vielleicht aber, dass auch die Wahrheit zur Fabel nicht schlechterdings erforderlich ist; denn man sehe folgendes Stück:

Die Turteltanbe und der Wanderer.

Wanderer.

Was machet du da, du kleine Turreltaube?

Ich seufze. Mein getreuer Mann Ward einem läger hier zum Raube, ... Dem er doch nichts gethan.

#### Wanderer.

Ei so slieg weg! Wie wenn er wiederkäme Mit dem Geschütz, das ihm das Leben nahm, Und gleichfalls dir das Leben nähme?

Taube.

Thut er es nicht, so thut es doch der Gram.
GLEIM.

In diesem Stücke ist freilich das nicht was wir unter Wahrheit verstanden; aber ist auch das Stück eine Fabel? Es ist, finden wir, bloß ein rührendes Geschichtchen, dessen ganzes Verdienst in einer feinen, zärtlichen Empfindung besteht, und das sich in die Sammlung worin wir es antreffen, bloß scheint verirrt zu haben. Die Wahrheit ist also allerdings wesentlich; und um allen Missverstand zu vermeiden, wollen wir uns noch deutlicher ausdrücken, und zur Fabel eine alle gemeine Wahrheit fordern. — Doch wie, wenn such dieses noch nicht hinlänglich

wäre? Wie, wenn dann auch folgendes Mährchen eine Fabel seyn müßte, was es sicher nicht ist?

## Die Ziegen.

Die Mutter des Teusels übergab ihm einsmals vier Ziegen, um sie in ihrer Abwesenheit zu bewachen. Aber diese machten ihm so viel zu thun, dass er sie mit aller seiner Kunst und Geschicklichkeit nicht in Zucht halten konnte. Deshalb sagte er zu seiner Mutter, nach ihrer Zurückkunst: Liebe Mutter! hier sind eure Ziegen. Ich will lieber eine ganze Kompanie Reuter bewachen, als eine einzige Ziege. — Diese Fabel zeigt, dass keine Creatur weniger in der Zucht zu halten ist, als eine Ziege.

HOLBERG.

Gesetzt, dass diese Bemerkung ihre Richtigkeit hätte, und dass sie sich aus dem Mährchen wirklich ergäbe; wäre darim das Stück eine Fabel? Wir sehen, dass wir noch eine Bestimmung vergessen haben, und dass wir nicht blos sagen müssen:

müssen: eine allgemeine, sondern auch: eine moralische Wahrheit. — Lebensregel braucht zwar die Bemerkung nicht zu seyn; aber doch muß sie die moralische Seite des Menschen treffen, sie muß für ihn lehrreich und heilsam werden können.

Zweitens: Muss uns die Wahrheit nothwendig in einem Bilde gegeben werden? Nothwendig! Denn die blosse Wahrheit, trocken hingeschrieben, wäre nur Sentenz, Maxime, Reslexion, weiter nichts. — Aber sollte auch wohl der unbestimmte Ausdruck: Bild, schon genug sagen?

# Merops.

Ich muss dich doch etwas fragen, sprach ein junger Adler zu einem tiefsinnigen, grundgelehrten Uhu. Man sagt, es gäbe einen Vogel mit Namen Merops, der, wenn er in die Lust steige, mit dem Schwanze voraus, den Kopf gegen die Erde gekehrt, sliege. Ist das wahr?

Ei nicht doch! antwortete der Uhu; das ist

eine alberne Erdichtung des Menschen. Er mag selbst ein solcher Merops seyn: weil er nur gar zu gern den Himmel ersliegen mögte, ohne die Erde auch nur einen Augenblick aus dem Gesichte zu verlieren.

[Ist von Lessing,]

Hier haben wir ganz gewis ein Bild; aber haben wir eine Fabel? In den vorigen Stücken ward uns das Erdichtete als wirklich geschehen erzählt; hier hingegen giebt man es für nichts als Erdichtung. Dieses, empfinden wir, sollte nicht seyn; die Wirklichkeit ist zur Fabel nothwendig, und wir wollen also statt Bild lieber Factum sagen. — Doch gesetzt nun auch, dass wir dem Merops die Wirklichkeit gäben, und den Uhu für: Ei nicht doch! sagen ließen: "Ei ja doch!" würde das Stück dann zur Fabel? Es bliebe noch immer ein blosses Gleichniss, in welches der Dichter durch seinen Witz und

Scharfsinn die Wahrheit erst hineintrüge, anstatt daß sie von selbst aus dem Factum hervorfallen, sich uns gleichsam freiwillig darbieten sollte. Also auch nicht Factum wollen wir sagen, sondern: ein für wirkliche Geschichte gegebenes Beispiel. — Daß es Handlung sey, ist so nothwendig nicht; denn folgende Fabel ist gewiß eine echte und gute Fabel, ob sie gleich nur eine bloße Folge von Begebenheiten enthält, die der Dichter unter Einen Gesichtspunct sammelt.

Der Hirsch, der sich im Wasser besieht.

Ein Hirsch bewunderte sein prächtiges Geweih

Im Spiegel einer klaren Quelle.

Wie schön es steht! sprach er. Recht auf derselben Stelle

Wo Königskronen stehn! und wie so stolz! so

Vellkommen ist mein ganger Leib; - allein -

Die Beine sind es nicht, die sollten stärker seyn.

Indem er sie besieht mit ernstlichem Gesicht,
Hört er im nahen Busch ein Jägerhorn erschallen,

Merkt auf, sieht eine Jagd von dem Gebirge fallen,

Erschrickt und slieht davon. Nun aber hilft.
ihm nicht

Sein kronentragend Haupt, dem nahen Tod' entsliehn.

Nicht sein vollkommner Leib, die Füße retten ihn.

Sie reisen, wie ein Pfeil, die prächtige Gestalt Mit sich durch slaches Feld, und sliehen in den Wald.

Da aber halten ihn, im vogelschnellen Lauf, An starken Zweigen oft die vierzehn Enden auf. Er reisst sich los, er slucht darauf,

Lobt seine Beine nun; und lernet noch im Fliehn Das Nützliche dem Schönen vorzuziehn.

GLBIM.

Drittens: Muls eine jede Fabel nothwendig in erzählender Form seyn? Man sehe hier gleich eine in dialogischer Form. Die Katze; die alte Maus; die junge Maus.

Katze.

Du allerliebstes kleines Thier!

Komm doch ein wenig her zn mir.

Ich bin dir gar zu gut, Komm, dass ich dich

" "nur küsse.

Also Mans.

Ich rathe dirs, Kind, gehe nicht!

Katze.

So komm doch! Siehe, diese Nüsse

Sind alle dein, wenn ich dich einmal küsse.

Jungo Maus,

O Mutter, höre doch, wie sie so freundlich .v : spricht!

Ich geh ---

Alte Maus.

Kind, gehe nicht!

Katze.

Anch dieses Zuckerbrot und andre schöne Sachen

Geb' ich dir, wenn du kömmst.

Junge Maus.

Was soll ich machen?

O Mutter; lass mich gehn! ""

#### Alte Maus.

Kind, sag' ich, gehe nicht!

Junge Maus.

Was wird sie mir denn thun? Welch ehrliches
Gesicht!

Kelse.

Komm, kleines Wärrehen, komm! -

Junge Maus.

Ach Mutter, hilf! Ach weh!

Sie würgt mieh. Ach die Garetige!

Nun ists zu spät, nun dich das Ungläck behon

Wer sich nicht rethen läßt, hat Hülfe nicht zu hoffen.

WILLAMOV.

Viertens: Müssen die Personen; die in der Fabel auftreten, nothwendig Thiere seyn? Wir finden, daß die Dichter auch andere Wesen: Bäume; Pflanzen, Steine, selbst menschliche Kunstwerke, nehmen, und sie, ihrer Absicht gemäß, zu vernünftigen und moralischen Wesen erhöhen.

## Der wilde Apfelbaum.

In dem hohlen Stamm eines wilden Apfelbaums ließ sich ein Schwarm Bienen nieder. Sie füllten ihn mit den Schätzen ihres Honigs, und der Baum ward so stolz darauf, daß er alle andere Bäume gegen sich verachtete. Da rief ihm ein Rosenstock zu: Elender Stolz auf geliehene Süßigkeiten! Ist deine Frucht darum weniger herbe? In diese treibe den Honig herauf, wenn du es vermagst; und dann erst wird der Mensch dich segnen.

LESSING

# Der Demant und der Bergkrystall.

Ein heller Bergkrystall, und roher Diamant, Die ein verfolgter Dieb verloren,

Geriethen auf ein Häufehen Sand,

Und warteten, für wen das Schickeal sie erkoren.

Der Demant war getrost. Ich denke, sprach er, hier

Gewise nicht allzualt zu werden;

Ich habe meinen Werth in mir:

Der erste, der mich sieht, der nimmt mich von der Erden.

Ja, sagte der Krystall, den Werth räum' ich dir ein,

Allein dabei befürcht ich immer,
Du werdest niemand sichtbar seyn;
Denn, unter uns geredt, es fehlt dir noch der
Schimmer.

Jetzt fiel der Bergkrystall schon einem ins Gesicht,

Der ihn mit Sorgfalt zu sich steckte; Den guten Demant sah er nicht, Den kurz darauf der Sand bedeckte.

Der Weltmann steigt empor und der Pedant bleibt sitzen.

Die Sitten können mehr, als die Gelahrtheit nütsen.

LICHTWEHR.

Doch warum sollten es auch immer nur Wesen seyn, die der Dichter erst zu vernünftigen macht? Warum nicht auch solche, die es schon sind? Oder warum nicht auch dann und wann höhere Wesen der Phantasie?

... Der Blinde und der Lahme.

Von ungefähr muß einen Blinden Ein Lahmer auf der Strasse sinden, Und jener hofft schon steudenvoll, Dass ihn der Andre leiten soll.

Dir, spricht der Lahme; beisustehen?
Ich armer Mann kann selbst nicht gehen; Doch scheints, dass du zu einer Last
Noch sehr gesunde Schultern hast.

Entschließe dich, mich fortzutragen,
So will ich dir die Stege sagen:
So wird dein starker Fuß mein Bein,
Mein helles Auge deines seyn.

Der Lahme hängt, mit seinen Krücken, Sich auf des Blinden breiten Rücken. Vereint wirkt also dieses Paar, Was einzeln keinem möglich war.

GELLERT.

### Minerva.

Lass sie doch, Freund, lass sie, die kleinen hämischen Neider deines wachsenden Ruhmes! Warum will dein Witz ihre der Vergessenheit bestimmte Namen verewigen?

In dem unsinnigen Kriege, welchen die Riesen wider die Götter führten, stellten die Riesen der Minerva einen schrecklichen Drachen entgegen. Minerva aber ergriff den Drachen, und schleuderte ihn mit gewaltiger Hand an das Firmament. Da glänzt er noch; und was so oft großer Thaten Belohnung war, ward des Drachen beneidenswürdige Strafe.

the section of the co

main main.

LESSING.

Sonderbar aber scheint es doch, dass die Fabulisten Thiere, Bäume u. s. w. genommen haben. Warum nicht gleich lieber Menschen? — Vielleicht deswegen nicht, weil bei Erzählungen aus der menschlichen Welt sich sogleich unsre Leidenschaften mit ins Spiel mischen und die Überzeugung von der Wahrheit verhindern. Und dann ist auch das ein sehr großer Vortheil, dass die Charaktere und Verhältnisse, auf die der Dinhter seine Erzählung gründet, in der thierischen West schon bestimmt und Jedermann bekannt sind, ohnedaß er sie erst lange schildern dürfte. Diese Welt giebt ihm lebhaftere,

deutlicher abstechende Bilder, die weniger Verwirrung und Missentung erlauben.

Fünftens: Muss es immer nur Eine Wahrheit seyn, die der Dichter lehrt, und nur Ein Beispiel, wodurch er sie lehrt? Wir.: finden Fabeln, worin zwei. Beispiele aufgestellt werden, die aber beide nur auf Eine Wahrheit führen. Diese heißen, zum Unterschiede von den einfachen, zusammengesetste: Fabeln. Der Dichter hat uns, wie dort Nathan den David, durch den erdishteten Fall schon zur Überzengung gebracht, ehe er den wirklichen dagegen hält, bei dem uns vielleicht Leidenschaft und Interesse nicht so leicht sur Hoersengung hätten kommen lassen Oderner willo vauch dies Moral nicht so ganz trocken hinschreiben, und macht also zu dem Bilde ein Gegenbild, welches die nähere Anwendung auf den Menschen enthält.

### Die Krähe.

Als eine Kräh' einst ihr Gesieder

Mit Pfauensedern ausgeschmückt,

Besah sie eich, von sich entzückt,

Und hiels die Pfauen ihre Brüder,

Und mischte stölz in ihre Schaar sich ein,

Und glaubte schon der Juno Pfau zu seyn.

Die Pfauen sahen dies, beraubten ihr Gesieder.

Des Schmucks, den sie geborgt, und mit ihm aller Pracht.

Der kaum gewordne Pfau ward eine Krähe wieder, Und selbst von Schwalben ausgelacht,

Mit fremder Kühnheit ausgeschmückt,
Besang er sich von sich entzückt,
Und hiels die Dichter seine Brüder;
Er drängte stolz in ihre Zunft sich ein,
Und dünkte sich ein Haller schön zu seyn.
Die Dichter sahen dies, beraubten seine Lieder
Des Witzes, den er stahl. Wo wer nun seine

Pracht?

Der neue Haller ward ein seichter Reimer wieder,

Und selbst von Dunsen ausgelacht.

J. AD. SCHLEGEL,

So lassen sich auch unter den Fabeln "in Burcard Waldis Manier" die beiden Elstern und der alte Spanier als Eine Fabel betrachten; denn die letztere ist nur die Anwendung der erstern.

Was die Wahrheit betrifft, so giebt es wohl wenig Fabeln, bei welchen man nicht, während der Erzählung, zu mehr als einer Betrachtung einen Übergang fände, und weitschweißige Erzähler psiegen dergleichen auch gern nebenher anzubringen. Aber aus der ganzen Fabel muß sich denn doch zunächst nur Eine Wahrheit ergeben, oder die Fabel ist unausbleiblich schlecht. Man sieht dies an einigen Stücken beim Holberg. Unmöglich kann auch ein Beispiel, das zu einer ganzen Menge Wahrheiten gleich gut passt, zu irgend einer vollkommen passen.

Wenn wir nun die wesentlichen Merk-

maale, sowie wir sie hier naher bestimmt haben, von den zufälligen absondern; was bleibt uns da zur Erklärung der Fabel übrig? Nur Folgendes: Eine moralische Wahrheit, und ein als wirkliches Factum gegebenes Beispiel zu dieser Wahrheit. Die Wahrheit, sehen wir, ist der Zweck, die Seele der Fabel. Auf die Geschichte, als Geschichte, kömmes dem Dichter nicht an, sondern bloss als auf Beispiel, als auf poetisches Mittel, die Erkenntniß der Wahrheit anschauend zu machen. Daher bricht er denn auch die Erzählung ab, wenn sie gleich an sich selbst noch nicht geendigt ist, sobald er sich bei der abgezweckten Wahrheit befindet. - Ohne Zweifel ist also die Fabèl ein didaktisches Gedicht: die Wahrheit ist die eigentliche Materie, die der Dichter behandelt; er verbindet sie nur mit einer andern Gattung von Materie, die er als Form gebraucht, in welcher er jene vorträgt. — Wenn wir Acht geben, so werden wir vielleicht der Beispiele von solchen Mischungen der verschiedenen Dichtungsarten noch mehrere finden.

Mit den hier gegebenen Begriffen beurtheile man nun folgende Stücke, ob es wahre Fabeln sind oder nicht?

# Momus und Asträa.

Dort, als des Titus Königsstab

Das Glück der goldnen Zeit den Römern wiedergab,

Sprach Momus höhnisch zu Asträen!.

Du trägst dein Schwert wohl nur zur Pracht?

Der Kaiser läßt dich müßig stehen;

Er herricht mit Gnade, nicht mit Macht.

Thor! rief die Götting aus, der du sicht weiter siehst!

Mein Schwert mag müssig seyn, wenn es nur schrecklich ist.

EBERLEIN.

# Der Fuchs und die Larve.

Vor alten Zeiten fand ein Fuchs die hohle, einen weiten Mund aufreißende Larve eines Schauspielers. Welch ein Kopf! sagte der betrachtende Fuchs. Ohne Gehirn, und mit einem offenen Munde! Sollte das nicht der Kopf eines Schwätzers gewesen seyn?

Dieser Fuchs kannte euch, ihr ewigen Redner, ihr Strafgerichte des unschuldigsten unseter Sinne.

LESSING.

Wir haben den Begriff der Fabel festgesetzt, und müssen nun noch von ihren
Regeln reden. An einer jeden Fabel ist
dreierlei zu bemerken: die allgemeine
moralische Wahrheit; die Geschichte, in
welcher sie liegt; und das Verhältnis der
Geschichte zur Wahrheit. Für jedes dieser Stücke giebt es besondere Regeln, die
sich leicht werden erkennen lassen.

Zuerst für die Wahrheit: Die Fabel ist schlecht, wenn das was sie lehrt, nicht wirk-

wirkliche Wahrheit ist. Man beurtheile hienach folgendes Stück:

Der Zuhörer und der Lautenschläger.

### Zuhörer.

Du hast auch nur sehr liederlich gespielt. Willst oder kannst du es nicht besser machen?

#### Lautenschläger.

Um dir nur einen Zeitvertreib zu machen, Hab' ich schon gut genug gespielt.

WILLAMOV

Also dürfen Künstler schlecht arbeiten, weil sie nur zu unserm Vergnügen arbeiten? Die Lehre ist offenbar falsch.

Die Fabel hat, wenn das übrige gleich ist, um desto mehr Werth, je eine wichtigere und interessantere Wahrheit sie uns vorhält. Darum ist unter den drei folgenden Fabeln die erste die unbedeutendate, die dritte die vortresslichste.

Engels Schriften XL

### Der junge Hase und der Eseli;

Ein junges Häschen, das, incognito, ein Schwager

Von manchem alten Rammler war,
Fuhr wählig, lustig, wandelbar,
Wie Meister Proteus, aus dem Lager,
Und schnitt der Männchen vielerlei.
Ein alter Ezel, der vorbei
Mit leerem Sacke zog, plump, stoisch, krumm

und mager,

Und kurz, dafür bekannt, dass er ein Esel sei; Der sah, mit weidlich ausgehohltem Lachen, Dem Männchenmacher zu, und hatt' auf einmal Lüst

Die schönen Künste nachzumachen. Er bäumte seinen Schwanz, er warf sich in die Brust,

Er spitzte seine langen breiten Ohren, Er schrie, er wälzte sich, er stieß. Doch Schade nur, er war zum Esel bloß geboren;

Und was dem jungen Herrn zur Noch noch artig liefs,

Das kleidete den Hans mit langen Ohren So dumm, so dumm! — ich weiß nicht, wie? Ein Stutzer wird als Stutzer schon geboren;
Durch Kunst und Lernen wird mans nie!

EIN UNGENAUNTER,

Der Wiedehopf und die Nachtigall.

glaubt,

Ein Wiedehopf pries sich Und sein gekröntes, Haupt Der Nachtigall. — Mein Weibchen, sprach er,

Du seist recht häßlich gegen mich. Das könnte seyn, erwiederte Die Nachtigall, und slog auf eine Höh',

Und sang.

Und alle Wandrer blieben stehn, Und sagten: Wie singt sie so schön! Ei, welch ein Klang!

Der Wiedehopf hört' es, flog hin und her;
Doch keiner sprach: Wie schön ist er!
Denn für die kleine Philomele
War alles Ohr.
Man zieht gemeiniglich doch eine schöne Seele
Dem schönsten Körper vor.

GLEIM.

### Das Schaf.

· Als Jupiter das Fest seiner Vermählung feierte,

und alle Thiere ihm Geschenke brachten, vermisste Juno das Schaf.

Wo bleibt das Schaf? fragte die Göttinn: Warum versäumt das fromme Schaf, uns sein wohlmeinendes Geschenk zu bringen?

Und der Hund nahm das Wort und sprach: Zürne nicht, Göttinn! Ich habe das Schaf noch heute gesehen; es war sehr betrübt und jammerte laut.

Und warum jammerte das Schaf? fragte die schon gerührte Göttinn.

Ich ärmstel so sprach es. Ich habe itzt weder Wolle noch Milch; was werde ich dem Jupiter schenken? Soll ich, ich allein, leer vor ihm erscheinen? Lieber will ich hingehen, und den Hirten bitten, dass er mich ihm opsere!

Indem drang, mit des Hirten Gebet, der Rauch des geopferten Schafes, dem Jupiter ein süßer Geruch, durch die Wolken. Und itzt hätte Juno die erste Thräne geweint, wenn Thränen ein unsterbliches Auge benetzten.

LESSING.

Welche vortressliche Lehre, dass die Aufopferung unsrer selbst der Gottheit das angenehmste Geschenk ist, und ein Geschenk, welches auch der Ärmste und Schwächste in seiner Gewalt hat!

Zweitens für die Geschichte: Sie muß nichts enthalten, was ein feines Gefühl beleidigt. Der größte Fehler eines Gedichts, welches zur Verbesserung der Sitten bestimmt ist, wäre wohl Unsittlichkeit; aber auch das Ekelhafte, das Schmutzige, das zu Possierliche und Pöbelhafte muß der Dichter zu vermeiden, suchen. Wer kann es ausstehn, wenn Hagedorn eine Fabel anfängt:

Ein Esel schleppt sich aus dem Luder —? oder wenn Holberg den Storch mit langem Schnebel aum Hofchirurgus macht, der dem Leoparden Klystiere besbringt? oder wenn der obige Ungenannte ersählt:

Auf einer von den Felsenspitzen

Des Tarterus sah ich den Krittler Rappus bitsen

In Pech und Schwesel halb verkappt!

Und vor ihm stand ein Stück von Kannibalen;

Der schlug ein Loch in seine Stirn,

Und fras ihm das Gehirn

So rein heraus, als aus den Schalen

Ein Domherr bas die ersten Austern frist.

Eine zweite Hauptregel für die Geschichte ist Wahrscheinlichkeit. Ohne diese verfehlt die Fabel ganz ihres Endzwecks; denn der Verstand nimmt schlechterdings nichts Widersprechendes und Ungegründetes an. Vor allen Dingen muß also der Dichter nichts vortragen, was mit seinen eigenen Vorausseizungen der Charaktere, der Verhältnisse, der Zeit, des Orts, einen innem Widerspruch macht Aber auch das was er voraussetzt, muß nicht den einmal sestgesetzten Begriffen, die wir von den Dingen haben, zuwider laufen. Man beurtheile hienach die obige Fabel von Holberg! die Ziegen. Oder

auch die achtundzwanzigste Fabel eben dieses Schriftstellers.

Doch blosse Möglichkeit ist zur Wahrscheinlichkeit noch micht hinlänglich; man will such von der Wahl der Personena und Von allem und jedem was ist und geschieht, zulänglichen Grund sehn. Und dann erst, wenn michts ohne Ursache da ist, wenn Alles in valkommener Harinonie steht, wenn, wie Batteux sehr wohl sagt; Zeit, Gelegenheit, Ort, Zustand und Charakter der Personen die Handlung hervorgebracht zu haben scheinen; dann erst überlassen wir uns dem Vergnügen der Täuschung, und nehmen willig den Eindruck an, den das Werk auf uns machen sollie. Feinere Fehler wider diese Regel sind in den obigen Fabeln schon da 1. 1 gewesen.

Wein nun aber in den meisten Fabelh

Thiere, in einigen selbst Baume v. s. w. reden, wenn sie oft mit menschlicher Geschicklichkeit Anschläge schmieden, wenn sie zuweilen in menschlichen Verbindungen, als Richter, Kläger, Könige erscheinon; sündigen da nicht viele und die meisten Fabeln wider die Wahrscheinlichkeit? - Wir sehen, daß es nur gewisse Voraussetzungen sayn müssen, die dem Dichter nicht erlaubt sind, und dass es andere gehen müsse, die ihm sehr wohl erlaubt sind. Wie unterscheiden wir nur diese Koranssetzungen? - So viel sehn wir sogleich, daß, alle Freiheiten die sich den Dichter nimmt, mur die innem moralischen Eigenschaften hetreffen; die änserlichen läst er so wie er sie sindet Was erlauben wir ihm nun in Anschung dieser moralischen Eigenschaften? Dass er den Thieren die entgegengesetzten

von denen gebe, die wir en ihnen kennen? Durchaus nicht! Er darf uns weder den Fuchs els dumm, noch den Esel als klug, noch den Löwen als zaghaft, noch den Hasen, als tapfer zeigen. Wenn er aber Wesen einführt, die eigentlich gar keine moralische Eigenschaften haben; erlauben wir ihm da, dass ex ihnen dergleichen gebe? Sehr gern! Nur zeige er uns den Dombusch nicht als gütig, die Kiche nicht als kriechend und schmeichelhaft; lieber jenen als hämisch, und diese als trotzig, als stols. Warum aber das? Offenbar, weil die äußern sinnlichen Eigenschaften dieser Dinge gerade auf solche und keine andere morelische führen; weil zwischen beiderlei Eigenschaften eine gewisse Analogie herrscht, deren Vernachlässigung eine Art von. Widerspruch seyn würde. Wenn nun aber die eingeführten

Wesen schon gewisse moralische Eigenschaften besitzen, darf der Dichter dann diese Eigenschaften in einem höhern Grade annehmen? Allerdings! Aber hur in keinem höhern, als es sich mit dem ganzen Charakter verträgt. Der Esel hat, wie alle Thiere, ein sinnliches Erkennmisvermögen: dieses erhöhe man, wenn man will, zur Vermunit; aber, auch mit seiner Vermunit, bleibe der Esel noch Esel.

Das eigentliche Interesse der Fabel liegt, wie wir ausgemacht haben, in der Wahrheit; und die höchste Vollkommenheit der Erdichtung wird also die seyn, die sie als Beispiel zur Wahrheit hat. Wenn nun aber in dieser Absicht zwei Erdichtungen ungefähr gleichen Werth hätten; sollte da nicht die schönere, interessantere Erfindung auch die schönere interessantere Fabel geben? — Wer daran

zweiseln wollte, der vergleiche solgende Stücke, in welchen beiden einerlei Wahrheit gelehrt wird.

#### Das Gelübde.

Nichts psiegt der Rachbegier an Thorheit gleich zu seyn.

Ein Mann, der unverhofft sein seistes Kalb vermisste,

Schwur, wenn er seinen Dieb nur zu entdecken wülste,

So wollt' er einen Bock dem Pan zum Opfer weihn.

Sein Wunsch ward ihm gewährt. Es kans ein Pantherthier;

Das gafft' und bleckt' ihn an, und droht' ihn su verschlingen.

Da seulst' er: Ich will gern mein Opfer zehnfach bringen;

Nur treib, o starker Pan! den nahen Reind von

Betrogne Sterbliche, wer kennt sein wahren

So oft Gelübd" und Wunsch den Rath der Allmacht störet? VYenn uns des Himmels Zorn zu unger Straf erhöret,

So lernt man allererst, warum man bitten soll.

HAGEDORN.

# Zevs und das Pferd.

Vater der Thiere und Menschen, so sprach das Pserd und nahte sich dem Throne des Zevs: man will, ich sei eines der schönsten Geschöpse, womit du die Welt gezieret, und meine Eigenliebe heist mich es glauben. Aber sollte gleichwohl nicht noch Verschiednes an mir zu bessern seyn?

Und was meinst du denn, dass an dir zu bessern sei? Rede; ich nehme Lehre an: sprach der gute Gott, und lächelte.

Vielleicht, sprach das Pferd weiter, würde ich slüchtiger seyn, wenn meine Beine höher und schmächtiger wären; ein langer Schwanenhals würde mich nicht verstellen; eine breitere Brust würde meine Stärke vermehren; und da du mich doch einmal bestimmt hast, deinen Liebling, den Menschen, zu tragen, so könnte mir ja wohl der Sattel anerschaffen seyn, den mir der wohlthätige Reuter auslegt.

Gut, versetzte Zevs, gedulde dich einen Ausgenblick! Zevs, mit ernstem Gesichte, sprach das Wort der Schöpfung. Da quell Leben in den Staub, da verband sich organisirter Stoff; und plötzlich stand vor dem Throne — das häßliche Kamel.

Das Pferd sah, schauderte und zitterte voz entsetzendem Abscheu.

Hier sind höhere und schmächtigere Beine, sprach Zevs; hier ist ein langer Schwanenhals; hier ist eine breitere Brust; hier ist der anerschaffne Sattel! Willst du, Pferd, das ich dich so umbilden soll?

Das Pferd zitterte noch.

Geh, suhr Zevs sort; diesesmal sei belehrt, ohne bestrast zu werden. Dich deiner Vermessenheit aber dann und wann reuend zu erinnern, so daure du sort, neues Geschöps — Zevs warf einen erhaltenden Blick auf das Kamel — und das Pserd erblicke dich nie, ohne zu schaudern !

LESSING.

Drittens für das Verhältniss der Geschichte zur Wahrheit: die Wahrheit sei

nichte nur überhaupt im der Geschichte enthalten, sondern auch klar und richtig darin enthalten. Diese Regel fließt unmittelbar aus dem Wesen der Fabel; sie betrifft den Zweck zu welchem die ganze Erdichtung da ist. Welche von den folgenden Lichtwehrschen Fabeln ist hienach die schönste?

#### . Der Hänfling.

Ein Hänsling, den der erste Flug Aus seiner Eltern Neste trug, Hob an, die Wälder zu beschauen, Und kriegte Lust sich anzubauen. Ein edler Trieb; denn eigner Herd Ist, sagt das Sprichwort, Goldes werth.

Die stolze Gluth der jungen Brust
Macht' ihm zu einem Eichbaum Lust.
Hier wohr' ich, sprach er, wie ein König;
Dergleichen Nester giebt es wenig.
Kaum stand das Nest, so wards verheert,
Und durch den Donnerstrahl verzehrt.

į

Es war ein Glück bei der Gefahr.

Dass unser Hänsling auswärte war.

Er kam, nachdem es aus gewittert.

Und fand die Eighe halb sersplittert.

Da sah er mit Bestürzung ein,

Er könne hier nicht sicher seyn.

Mit umgekehrtem Eigensinn
Begab er alch zur Erde hin,
Und baut' in niedriges Gesträuche;
So scheu macht' ihn der Fall der Eiche!
Doch Staub und Würmer zwangen ihn,
Zum andernmal davon zu ziehn,

Da baut' er sich das dritte Haus, Und las ein dunkles Büschchen aus, Wo er den Wolken nicht so nahe, Doch nicht die Erde vor sich sahe; Ein Ort, der in der Ruhe liegt. Hier lebt er noch, und lebt vergnügt.

#### Der Fuchs und der Adler.

Es lebt' aus Reinekens Geschlechte Ein jung' und eitler Abkömmling, Der oft mit mehrerm Glück als Rechte Der schnellen Hunde Spur ensging. Da lag er nun vor seinem Loche, Und lachte bei sich der Gefahr, Der er noch in vergangner Woche Durch einen Sprung entronnen war.

Sagt, rief er, Höle, Wiesen, Ställe,
Ihr Zeugen meiner Tapferkeit!
Wer stiehlt, wie ich? Wer sieht so helle?
Wer läuft so schnelt? Wer riecht so weit?

Vertieft in solchen Wunderdingen, Bemerkt' er eines Adlers Flug, Wie ihn mit ausgestreckten Schwingen Das stille Meer der Lüste trug.

O könnt' ich sliegen, wie die Vögel! Den Neid, erseuszt er, macht' ich stumm, Euch aber kahl, ihr Bauerslegel; Mit Lust gäb' ich ein Ohr darum.

Itzt legt ein Schus den Adler, nieder. Der Fuchs nimmt es mit Schrecken wahr; Zu sliegen wünscht er nimmer wieder.

Je höher Stand, je mehr Gefahr.

Liegt dieser Satz wirklich in der Fabel? Oder, mögte ich fragen, liegt irgend

ein

ein Satz in ihr, wie sie da ist? Bei einer andern Bearbeitung hätte viellescht eine nützliche Wahrheit hineingebracht werden können; diese nehmlich: dass man beim aufmerksamen Gebrauch geringerer Vortheile sich besser befinde, als beim nachläßigen Gebrauche der größern.

Damit aber die Wahrheit aus der Geschichte deutlich hervörscheine: so muß man besonders auf die Einheit der Fabel sehen. Und diese Einheit wird durch den Zweck der Fabel, durch die Eine Wahrheit bestimmt. Alles Fremde, nicht Hingeliörige muß vermieden werden; alle einzelnen Theile müssen zur Erreichung des Zweckes mitwirken; alle müssen so gestellt und verbunden seyn, daß der wahre Gesichtspunct, aus welchem man die Geschichte angehen soll, niemal verrückt werde. — Ist die Fabel zusammengesetzt,

so müssen Bild und Gegenbild in der genauesten Übereinstimmung stehen. Vielleicht fehlt diese genaueste Übereinstimmung in folgender kleinen Fabel.

Der Esel und das Jagdpferd.

Ein Esel vermals sich, mit einem Jagdpserde in die Wette zu laufen. Die Probe siel erbärmlich aus, amt der Esel ward ausgelacht. Ich merke nun wohl, sagte der Esel, wetan es gelegen hat: ich trat mir vor einigen Monaten einen Dorn in den Fuss, und der schmerzt mich nöch.

redner Liederhold, wenn meine heutige Bredigt so gründlich und erbaulich nicht gewesen, als man sie von dem glücklichen Nachahmer eines Mosheim erwartet hätte. Ich habe, wie Sie hören, einem heisem Hals, und den schon seit acht Tagen.

Wir sas nicht einlassen, im nicht zu welt-

I'my min an

5 10 1 7 7 9 W W. 5 W

läukig zu werden. Man lese die sämmtlichen angeführten Stücke noch einmal, und beantworte sich im Lesen folgende Fragen: Hat der Dichter nie zu weit ausgeholt? nie die Erzählung mit unnützen Umständen erweiter? hat er sie nie mit falschem Schmuck überladen? Hat er überall den kürzesten, treffendsten, eigentlichsten Ausdruck gewählt? Ist seine Sprache nirgend zu kostbar? oder zu niedrig? zu poetisch, oder zu matt? Hat er den Charakter getroffen? Ist er nirgend durch Zweideutigkeiten, oder durch unrichtige Verbindungen, oder durch verwickelte Wortfügungen dunkel geworden? -- Am besten thut man, wenn man sich in der Kritik üben will, man nehme den Lichtwehr zur Hand.

Stätt hier Beispiele von Fehlern zu häufen, die man nur ellzuhäufig antrifft,

wollen wir lieber noch eine kleine. Auswahl von vortrefflichen Stücken aus unsern besten Fabeldichtern machen.

Der Affe,

Lis mals ein Affe kam gerant, Da er viel gueter nuisse fand; Die het er geessen gerne. Im was geseit \*), der kerne Wer suessiich unde guot. Besweret \*\*) was eien tumber muot, Da er die bitterkeit bevand Der praetschen \*\*\*), und darnach ze hand Begreiff der schalen hertikeit, Von nuissen ist mir viel geseit, Sprach er, das ist mir nie wohl-kunt; Sie hand verhönet \*\*\*\*) mir den mund. Hin warf er uf derselben vart Die nuss, der kerne im nit wart. Demselben Affen sint gelich, Sie sigent jung, alt, arm, ald \*\*\*\*\*) richy:

<sup>\*)</sup> gesagt. \*\*) betrübt. \*\*\*) grüne Schalen.

Die dur \*) kurze bitterkeit Verschmachent lange suessigkeit.

> Bonns Fabeln aus den Zeiten der Minnesinger.

Der Hahn und der Fuchs.

Ein alter Haushahn hielt auf einer Scheune Wache.

Da kömmt ein Fuchs mit schnellem Schritt,
Und ruft: O krähe, Freund; nun ich dich fröhe
lich mache;

Ich bringe gute Zeitung mit.

Der Thiere Krieg hört auf; man ist der Zwies

In unserm Reich ist Ruh und Friede!

Ich selber trag' ihn dir von allen Füchsen an.

O Freund, komm bald herab, daß ich dich

hersen kann!

1. 1

Wie guckst du so herum? - Greif, Helt und Bellert kommen,

Die Hunde, die du kennst: versetst der alte Hahn; Und als der Fuchs entläuft: Was, fragt er, ficht dich an?

<sup>\*)</sup> wegen, um - willen.

Nichts, Bruder! spricht der Fuchs: der Streit ist abgethan;

Allein ich zweisle noch, ob die es schon vernommen.

HAGEDORN.

Die Nachtigall und der Kukuk.

Die Nachtigall sang einst ihr göttliches Gedicht,

Zu sehn ob es die Menschen fühlten.

Die Knaben die ihm Thale spielten,

Die spielten fort, und hörten nicht.

Indem liefs sich der Kukuk lustig hören,

Und der erhielt ein freudig Ach!

Die Knaben lächten haut, und machten, ihm zu

Ehren,

Das schöne Kukuk zehnmal nach. —
Hörst du? sprach er zu Philomelen,
Den Herren fall nch recht ins Ohr.
Ich denk', es wird mir nicht viel fehlen,
Sie ziehn mein Lied dem deinen vor:

Drauf kam Damöt mit seiner Schöne.

Der Kukuk schrie sein Lied; sie glagen stols
vorbei.

Nun sang die Meisterinn der zanberischen Töne Vor dem Damöt und seiner Schöne:

In einer sanften Melodel.

Sie fühlten die Gewalt der Lieder.

-Damöt steht still, und Phyllis sotst sich nieder, Und hört ihr ehrerbietig zu.

Ihr särtlich Blut fängt an zu wallen;

Ihr Auge lässt vergnägse Zähren sallen.

O! rief die Nachtigall: da, Schwätzer, lerne du,

:. Was man erhält, wenn man den Klugen singt.

Der Ausbruch einer stummen Zähre

Bringe Nachtigalien weit mehr Ehre,

Als dir der laute Beifall bringt.

GELLERT.

# Zevs und das Schaf.

Das Schaf mußte von allen Thieren vieles leiden. Da trat es vor den Zevs, und bat, sein Elend zu mindern.

Zeve schien willig, und sprach zu dem Schafe: Ich sehe wehl; mem frommes Geschöpf, ich habe dich allzuwehrlos erschaffen. Nun wähle, wie ich diesem Fehler am besten abhelfen soll. Soll ich deinen Mund mit schrecklichen Zähnen und deine Füße mit Krallen rüsten? —

O nein, sagte: das Schaf; ich will nichts mit den reisenden Thieren gemein haben.

Oder, fuhr Zevs fort, soll ich Gift in deinen Speichel legen?

Ach! versetzte das Schaf; die giftigen Schlangen werden ja so sehr gehasset.

Nun, was soll ich denn? Ich will Hörner auf deine Stirne psienzen, und Stärke deinem Nacken geben.

Auch nicht, gütiger Vater; ich könnte leicht so stössig werden, als der Back.

Und gleichwohl, sprach Zevs, mußt de selbst schaden können, wenn sich Andere, dir zu schaden, fürchten sollen.

Müsst' ich das? seuszte das Schaf. O so lass mich, gütiger Vater! wie ich bin. Denn das Vermögen, schaden zu können, erweckt, fürchte ich, die Lust, schaden zu wollen; und es ist besser, Unrecht leiden, als Unrecht thun.

Zevs segnete das fromme Schaf, und es vergals von Stund an su klagen.

LESSING

# Die Berathschlagung der Pferde.

Ha! sprach ein junger Hengste wir Sklaven sind es werth,

Dass frei seyn will? O wie glückselig war
In jener Zeit der Väter Schaar!
Die waren Helden, edel, frei,
Und tapfer. In die Sklaverei
Bog da noch keiner seinen Nacken,
Engländer nicht, auch nicht Polacken.
Der weite Wald
War ihr geraumer Ausenthalt.
Auch schenten sie kein offnes Feld;
Sie gras'ten in der ganzen West
Nach freiem Willen. Ach! und wir?
Sind Sklaven, gehn im Joch, arbeiten, wie der
Stier.

Dem schwachen Menschen sind wir Starken unterthan;

Dem Menschen! — Brüder! seht es ang Das unvolkkomiene Thier! Was ist es? Was sind wir? Solch ein Geschöpf bestimmte die Netur Uns prächtigen Geschöpfen nicht zum Herrn.

Pfui, auf zwei Beinen nur! Riecht er den Streit von fern? Bebt unter ihm die Erde, wenn er stampft? Sieht man, dass seine Nase dampst? Ist er großmüthiger, als. wir? Ist er ein schöner Thier? :: - ge-Hat er die Mähne, die uns ziert? Und doch ist er, ihr Brüden ach! Der Herr, der uns regiert. .... .... Wir tragen ihn; wir fürchten seine Macht; Wir führen seinen Krieg, und liefern seine Schlacht. Er siegt, und höret Lobgesang; ... Die Schlacht indels, die er gewann, War unser Werk; wir hatten es gethan. Was aber ist der Dank? Wir dienen ihm zur Pracht Vor seinem Siegeswagen; Und ach! vielleicht nach dreien Tagen Spannt er den Rappen der ihn trug, Vor einen Pflug. Entreisset, Brüder, euch der miedern Sklaverei! Entreisset euch dem Joch, und werdet wieder frei! Wie leicht ists doch, wenn wir

Nur cining sind! Was meiner lkr?

Er schwieg. Ein wüthendes Geschrei, Ein wilder Lärm entstand, und jeder siel ihm bei.

Ein einziger erfahrner Schimmel nur,

Ein zweiter Nestor sprach: Wahr ist es, die Natur

Gab uns die prächtige Gestalt,

Die keiner hat, als wir; auch gab sie uns Gewalt

In unsern Huf: jedoch aus milder Hand Bekam der Mensch Verstand.

Wer bauete den Stall, worin wir sicher sind Vor Tiger und vor Wolf, vor Regen, Frost und Wind?

Wer macht, dass wir auch dann dem Hunger widerstehn,

Wenn wir der Auen Grün mit Jammer sterben sehn?

Wenn Eis vom Himmel fällt, und alles wüst

Auf allen Fluren ist? Wer wendet alle Noth Und allen Kummer dann von unsern Krippen ab?

Der Mensch, der gute Mensch, den uns der Himmel gab.

| Er | streuet | Haber  | aus  | und | l ärnt | tet | sieb | enfa | ach;   |
|----|---------|--------|------|-----|--------|-----|------|------|--------|
| Er | trockn  | et süß | 88 G | TAS | und    | br  | ingt | es   | unters |
|    |         |        |      | Da  | ch.    | •   |      |      |        |

Zwar helfen wir dabei; doch thun wir keinen Schritt

Und keinen Zug umsonst: er macht uns täglich satt

Mit Speisen und Getränk, und wann er Sonntag hat,

So haben wir ihn mit.

Wir dienen ihm; er uns: wir leben mit einander;

Sind mit einander frei. Der Rappe Bucephal, Ein Grieche, welcher einst den Menschen Alexander.

Auf seinem Rücken trug, war König in dem Stall,

Wie jener auf dem Thron. Und kam er in ein Feld,

Wo Ruhm su ärnten war, so war er auch ein Held;

Und beide, Pferd und Mensch, eroberten die Welt,

Und theileten den Ruhm; des Sieges. Würden wir Vom Bucephal sonst Nachricht haben?

Er läg' in tiefe Nacht begraben, Das edle Thier!

Niemal besänstigte der Redner Cicero
Die ausgebrachten Römer so,
Als dieser Nestor seine Brüder.
Denn er voran, und hinter ihm die Schaar
Der muthigen Rebellen alle,
Nebst dem der ihr Worthalter war,
Begaben sugs sich wieder nach dem Stalle.

Company and the second of the

# VIERTES HAUPTSTÜCK.

Von der Idylle.

Die Idylle, haben wir schon gesagt, steht den oben angeführten Dichtungsarten so wenig entgegen, daß sie vielmehr alle mit in sich begreift. Wir haben in ihr beschreibende, lyrische, erzählende, dramatische Stücke. Wenn wir sie also erklären wollen, so müssen wir einen neuen Grund der Eintheilung suchen. Und wie finden wir diesen?

Der deutsche Namen Hirtengedicht hilft uns sogleich auf die Spur: denn er zeigt uns, dass es nur ein gewisser Cirkel Dichter sieh einschränkt. Der gesuchte Eintheilungsgrund wird also die besondere Welt sein, woraus der Dichter seine Materie hernimmt, wordt allein er die Gegenstände außucht, die er beschreiben, die Begebenheiten und Handlungen, die er erzählen, die Empfindungen und Eeizdenschaften, the er ausdrücken will \*).

Dichtungsarten, das überhaupt sein mangehaft ist, findet man keine andere, die der Idylle eigendich entgegengesetzt wäre. Aber wenn man unsern Eintheilungsgrund auch nicht gebraucht hat, mehrere Gattungen des Gedichts überhaupt anzugeben, so hat man ihn wenigstens angewandt, von andern Gattungen mehrere Unterarten zu bilden. So hat man z. Br. das Trauerspiel vom Lesspiele so unterschieden: daß jenes seinen Stoff aus dem Leben der Könige und Helden; dieses den seinigen aus dem Privatleben nimmt. Ob man den Unterschied hiemit richtig bestimmt habe? ist eine andere Frage.

Wird une denn aber diese besondere Welt des Idyllendichters durch den Namen Hirtengedicht schon bestimmt genug angegehen? Sind wirklich seine Personen nur Hirten? seine Scenen nur Ehren und Wiesen? — Wir finden auch Jäger, die Wälder und Gebirge bewohnen: auch Fischer, die ihren Aufenthalt an Sprömen oder dem Gestade des Meers heben. Men sehe hier gleich eine vortreffliche Fischeridylle von unserm Kleist:

An einem schönen Abend suhr
Irin mit seinem Sohn, im Kahn
Auss Meer, um Reusen in das Schilf
Zu legen, das ringsum den Strand
Von nahen Eilanden umgab.

Die Sonne tauchte sich bereits

"Ins Meer, und Flüth und Himmel schien
Im Feu'r zu glühen.

O wie schön
Ist itzt die Gegend! sagt' entzückt

Der

Der Knabe, den Irin gelehrt, Auf jede Schönheit der Natur Zu merken. Sieh, sagt' er, den Schwan, Umringt von seiner frohen Brut, Sich in den rothen Wiederschein Des Himmels tauchen! Sieh, er schifft. Zieht rothe Furchen in die Fluth, Und spannt des Fittigs Segel auf. -Wie lieblich slistert dort im Hain Der schlanken Espen furchtsam Laub Am Ufer! und wie reizend fliesst Die Saat in grünen Wellen fort, Und rauscht, vom Winde sanst bewegt!-O was für Anmuth haucht anitzt Gestad' und Meer und Himmel aus! Wie schön ist Alles! und wie froh Und glücklich macht uns die Natur! ---

Ja, sagt' Irin: sie macht uns froh
Und glücklich! Und du wirst durch sie
Glückselig seyn dein Lebelang,
Wenn du dabei rechtschaften bist,
Wenn wilde Leidenschaften nicht
Von sanfter Schönheit das Gefühl
Verhindern. O Geliebtester!

Engels Schriften XL.
7

Ich werde nun in kurzem dich Verlassen und die schöne Welt, Und in noch schönern Gegenden Den Lohn der Redlichkeit empfahn. O bleib der Tugend immer treu! Und weine mit den Weinenden, Und gieb von deinem Vorrath gern Den Armen. Hilf, so viel du kannst, Zum Wohl der Welt. Sei arbeitsam. Erheb sum Herren der Natur, Dem Wind und Meer gehorsam ist, Der Alles lenkt zum Wohl der Welt, Den Geist. Wähl lieber Schand und Tod, Eh du in Bosheit willigest! Ehr', Ubersluss, und Pracht, ist Tand; Ein ruhig Hers ist unser Theil. -Durch diese Denkungsart, mein Sohn, Ist unter lauter Freuden mir Das Haar verbleichet. Und wiewohl Ich achtzigmal bereits den Wald Um unsre Hütte grünen sah; So ist mein langes Leben doch, Gleich einem heitern Frühlingstag, Vergangen unter Freud' und Lust. -Zwar hab' ich auch manch Ungemach.

Erlitten. Als dein Bruder starb, Da flossen Thränen mir vom Aug', Und Sonn' und Himmel schien mir schwarz. Oft auch ergriff mich auf dem Meer Im leichten Kahn der Sturm, und warf Mich mit den Wellen in die Luft: Am Gipfel eines Wasserbergs Hing oft mein Kahn hoch in der Lust; Und donnernd fiel die Fluth herab. Und ich mit ihr. Das Volk des Meers Erschrak, wenn über seinem Haupt Der Wellen Donner tobt', und fuhr Tief in den Abgrund, und mich dünkt', Dass zwischen jeder Welle mir Ein seuchtes Grab sich öffnete. Der Sturmwind taucht' dabei ins Meer Die Flügel, schüttelte davon Noch Eine See auf mich herab. — Allein bald legte sich der Zorn Des Windes, und die Luft ward hell, Und ich erblickt' in stiller Fluth Des Himmels Bild. Der blaue Stör, Mit rothen Augen, sahe bald Aus einer Höhl', im Kraut der See, Durch seines Hauses gläsern Dach;

Und vieles Volk des weiten Meers

Tanzt' auf der Fluth im Sonnenschein,

Und Ruh und Freude kam zurück

In meine Brust. — Jetzt wartet schon

Das Grab auf mich. Ich fürcht' es nicht.

Der Abend meines Lebens wird

So schön, als Tag, und Morgen, seyn. —

O Sohn! sei fromm und tugendhaft!

So wirst du glücklich seyn, wie ich;

So bleibt dir die Natur steta schön.

Der Knabe schmiegt' sich an den Arm
Irins, und sprach: Nein, Vater, nein,
Du stirbst noch nicht! Der Himmel wird
Dich noch erhalten, mir zum Trost!
Und viele Thränen flossen ihm
Vom Aug'. — Indessen hatten sie
Die Reusen ausgelegt. Die Nacht
Stieg aus der See; sie ruderten
Gemach der Heimat wieder zu.

Irin starb bald. Sein frommer Sohn Beweint' ihn lang', und niemal kam Ihm dieser Abend aus dem Sinn. Ein heil'ger Schauer übersiel . Ihn, wenn ihm seines Vaters Bild Vors Antlitz trat. Er folgete Stets dessen Lehren. Segen kam Auf ihn. Sein langes Leben dünkt' Auch ihm ein Frühlingstag zu seyn.

Was ist denn aber das, worin alle diese verschiedenen Menschen, Hirten, Jäger, Fischer u. s. w. zusammenkommen? Was macht sie für den Dichter zu Einer Welt; und was hat diese Welt, das der ganzen Dichtungsart ihre eigene Farbe, ihren unterscheidenden Ton giebt? — Soviel ist ausgemacht, dass uns der Idyllendichter nie in Städte und Palläste, sondern in einfältige Hütten, oder in die freie und offene Natur führt. Wie also, wenn wir alle die verschiedenen Personen der Idylle unter dem allgemeinen Namen Landvolk sammelten?

Aber das Landvolk das unsere Städte umgiebt, ist doch auch Landvolk; und wie

verschieden gleichwohl von dem, das die Idylle schildert! Wir werden zu dem Begriffe noch Bestimmungen hinzuthun müssen; und welches sind diese Bestimmungen?

Das Erste, was uns hier einfallen kann, ist wohl dies: daß wir uns bei dem Idyllendichter in einem weit glücklichern Klima, unter einem immer heitern, lachenden Himmel befinden; und dann: daß die Menschen, die hier auftreten, äußerst glückliche, gute und unschuldige Menschen sind. — In der That finden wir diese Merkmaale in den meisten Idyllen; aber finden wir sie denn in allen? und müssen wir sie nothwendig finden?

Dass der Himmel wenigstens nicht immer lachend und heiter sei, sahen wir schon in der obigen Idylle von Kleist; und dass überhaupt das Klima nicht nothwendig das mildeste, die Gegend nicht durchaus ein Arkadien seyn dürfe: sehen wir aus andern sehr vortrefflichen Stücken bei unserm Gessner. In seiner Idylle Daphnis schildert er eine Wintergegend.

Die Gegend ist öde: die Heerden ruhen eingeschlossen im wärmenden Stroh; nur selten sieht man den Fusstritt des willigen Stiers, der traurig das Brennholz vor die Hütte führt, das sein Hirt im nahen Hain gefällt hat; die Vögel haben die Gebüsche verlassen: nur die einsame Meise singet ihr Lied; nur der kleine Zaunschlüpfer hüpfet umher, und der braune Spething kömmt freundlich zu der Hütte und picket die hingestreuten Körner. —

Ja, warum sollte es nicht möglich seyn, daß ein Dichter in die rauhesten und unfruchtbarsten Gegenden, in Lappland und Grönland hineinginge, wenn gleich hier die Idylle von ihrem Reize ein Großes verlieren müßte? — Würden wir es denn so fremde finden, wenn das Eied eines

Lappländers von Kleist, statt unter seinen andern Liedern zu stehn, unter seinen Idyllen stände?

Was die Glückseligkeit des äußern Zustandes betrifft, so finden wir auch da große Ausnahmen bei unserm Geßner. Es sind nicht bloß die süßen Qualen der Liebe, die seine Personen fühlen; er zeigt sie auch manchen Leiden der Menschheit, den Schmerzen, den Krankheiten, dem Tode unterworfen. Nur ein ganz kleines Beispiel aus der Idylle: Daphnis und Chloe.

Ach unser Vater! Fünf Tage sinds nun, seit er uns beide auf seinem Schoolse hielt und weinte. — Wie er uns auf die Erde stellte, wie er erblasste! Ich kann euch nicht mehr halten, geliebte Kinder! Mir ist übel, sehr übel; und da wankt er zu seinem Bette; seitdem ist er krank. —

...Ja sogar das Elend der Armuth hat

uns dieser Dichter in mehr als einem Stücke, obgleich nicht hülflos, geschildert. Wie z. B. im Daphnis:

Ach! ich Armer! sagte der Mann: ich wäre nicht unglücklich, wenn es dieses Kind aicht wäre, das hier neben mir im Grase spielt.——
Ich wohnte dort auf dem Berg; diesen Frühling standen meine Bäume voll Blüthen, und die Pflanzen meines Gartens wüchsen schön empor; da kan ein Regengels, und ein Strom von gesammeltem Wasser nahm mir meine Hütte und meine Bäume und meinen Garten weg, und wälzte Schlamm und Felsenstücke hin, wo die Hoffnung meiner Erhaltung blühte.

Endlich, was den Charakter betrifft; sind die Menschen des Idyllendichters lauter so fromme, unschuldige, wohlthätige Menschen? — Wenn der Tod Abels von Gessner nichts als Hirtenepopöe ist, so können in dieser Welt auch wilde feindselige Charaktere vorkommen; und

wenn sein Daphnis nichts als Hirtenroman ist, so kann es auch neidische und niederträchtige Seelen darin geben. Denn jenes ist Kain, der seinen Bruder ermordet; und dieses Lamon, der das Glück zweier Liebenden durch seine Verläumdung so gern stören mögte.

Wir erkennen also, dass weder die Glückseligkeit des äußern Zustandes, noch die vollkommne Güte des sittlichen Charakters ein sichres Unterscheidungszeichen dieses Landvolks von dem unsrigen sei. Noch deutlicher würde dieses erhellen, wenn sich ein Landmann in den allervortheilhaftesten Umständen, und von einer höchstedlen, selbst erhabenen Denkungsart schildern ließe, ohne daß er darum ein Gegenstand für die Idylle wäre. Ein Beispiel von so einer Schilderung müßte erwänscht für uns seyn: denn wir

würden da nicht leicht mehr Gefahr laufen, zufällige Unterschiede für wesentlich
anzusehen; die Gegenstände wären einander schon zu nahe gebracht, schon zu
übereinstimmend, als daß nicht jede noch
übrige Verschiedenheit uns auf den rechten Weg führen sollte. Glücklicher Weise
finden wir so einen ländlichen Charakter
bei unserm Gellert.

## Der Informator.

Ein Bauer, der viel Geld und nur sween Söhne hatte,

Nahm einen Informator an.

Ich, sprach er, und mein Ehegatte, Wir übergeben Ihm, als einem wackern Mann, Was uns am liebsten ist. Führ Er sie treulich

Er sieht, es sind swei muntre Knaben, Und freilich wird er Mühe haben; Allein ich will erkenntlich seyn. Ich halte viel aufs Rechnen und aufs Schreiben, Dies lass' Er sie sein sleissig treiben; Und präg' Er ihnen ja das Christenthum wohl ein!

Ich kanns Ihm nicht so recht beschreiben;
Allein Er wird mich wohl verstehn:
Ich mögte sie gern klug und ehrlich sehn;
Dies macht bei aller Welt gelitten,
Und ist vor Gott im Himmel schön.
Erfüll' Er also meine Bitten!
Hier geb' ich Ihm zwei Stübchen ein,
Und was Er braucht, das soll zu Seinen Diensten seyn.

Der Lehrer fand ein Herz bei seinen Bauerknahen,

Als hundert Junker es nicht haben;

Denn zeugt nicht manches schlechte Haus

Oft Kinder mit den größten Gaben?

Und bildete die Kunst den rohen Marmor aus,

Was würden wir für große Männer haben!

Wohl Mancher, der im Krug so gern Mandate

liest,

Trüg' itzt, verdient, als Staatsmann seinen Orden;

Wohl Mancher, der, bei einem Bauernzwist, Versehn mit Kühnheit und mit List, Aus Ehrgeis gern der Führer ist, Wär' einst ein größerer Held geworden, Als du, vornehmer Held, nicht bist!

Der junge Mann, geschickt im Unterrichten, Erfüllte redlich seine Pflichten; Und dies gesiel dem Bauer sehr. Er hielt ihn ungemein in Ehren, Kam ost den Kindern zuzuhören, Als obs die Pflicht der Väter wär.

Nun war ein Jahr vorbei. Herr! sprach der gute Bauer:

Was soll für Seine Mühe seyn?
"Ich fordre dreisig Thaler." — Nein,
Nein! fiel der Alte hitzig ein:
Sein Informatordienst ist sauer.
So kriegte ja der Großknecht, der mir pflügt,
Beinah so viel, als der Gelehrte kriegt,
Der das besorgt, was mir am Herzen liegt.
Die Kinder nützen Ihn ja durch ihr ganzes Leben.
Nein, lieber Herr, das geht nicht an;
So wenig giebt kein reicher Mann.
Ich will Ihm mehr, ich will Ihm hundert Thaler geben,

Und mich dazu von Hersen gern verstehn,
Ihm jährlich diesen Lohn ansehnlich zu erhöhn.

Gesetzt, ich müsst' ein Gut verpfänden;
Auch das! Iste denn ein Bubenstück?
Viel besser, ich verpfänd's zu meiner Kinder
Glück.

Als dass sie's, reich und lasterhaft, verschwenden.

Was in dieser Erzählung einem Jeden, als nicht-idyllenmäßig, auffallen muß, sind folgende Züge: Der Unterschied mehrerer von einander abhängiger Stände; die fürstlichen Mandate, die uns auf die Idee von Oberherrschaft und Unterthänigkeit führen; die städtische Erziehung der Kinder durch einen eigenen Lehrer; die Aufmerksamkeit auf die Kunst des Rechnens, die man bei dem natürlichsten und einfältigsten Handel durch Tausch so leicht entbehren konnte; die in mehrere Zimmer abgetheilte bequemere Wohnung u. s. w.

Alle diese Züge aber lassen sich wieder unter dem Einen Hauptzug befassen: der hier geschilderte Landmann ist Unterthan eines Staats. In dem ursprünglichen freien Stande der Natur fand, sich weder eine solche Mannichfaltigkeit und Absonderung der Stände, noch eine solche Verfeinerung der Künste, noch eine solche Erhöhung der Bedürfnisse.

Dieses giebt uns auf einmal den wahren Begriff der Idylle. Es ist ein Gedicht,
das uns die Charaktere, Sitten, Begegnisse,
Empfindungen, Hendlungen solcher gesitteten Menschen schildert, die noch in
keinen Staat zusammengetreten sind, oder
bei denen wir die Verbindung mit der
größern Gesellschaft des Staats wenigstens
nicht gewahr werden. Jede einzelne Familie hängt noch ganz von sich selbst ab;
sie sind noch durch weiter nichts, als

durch nachbärliche Freundschaft, vereinigt.

Nunmehr erhellt auch sogleich, warum wir den Zustand dieser Menschen so äusserst glücklich, ihre Sitten so rein und untadelhaft fanden. Von den allgemeinen Leiden der Natur sind sie nicht frei; aber wohl von allen dem Elende, das erst nach Errichtung der größern Gesellschaften entstanden ist: von drückenden Auflagen, sklavischen Frohndiensten, übertriebener Arbeit, Sorge und Unmuth wegen ermangelnder Befriedigung hinzugekommener Bedürfnisse. Gewisse Fehler des Charakters: Eifersucht, Untreue in der Liebe, Neid wegen größerer Volkkommenheit der Seele oder des Körpers, finden 'hier Statt; aber andre, die erst das mannichfaltigere, mehr verwickelte Interesse in großen Gesellschaften hervorbringt, finden

den hier keine Gegenstände: Sucht nach bürgerlicher Ehre, Begierde nach großen Reichthümern, Verschwendung, scheinheitliger Betrug, Geist der Verfolgung, Meuterei u. s. f.

Es hat Völker gegeben, die in einem solchen ruhigen und unabhängigen Zustande gelebt haben, und es giebt ihrer auch jetzt noch. Der Dichter hat unter diesen Völkern die Wahl; er zieht aber gemeiniglich die Zeiten des ältesten Griechenlandes oder der Patriarchen vor: theils weil er hier schon Muster vorfindet, die er nachahmen kann; theils weil der Zustand, die Sitten, die Religionsbegriffe dieser alten Völker und Familien so allegemein bekannt sind. Er täuscht uns leichter und sicherer, wenn er sich an Ideen anhängt, die wir schon haben, und vermehrt unser Vergnügen, indem er uns

nicht nur über die Schönheit, sondern auch über die Richtigkeit seiner Schilderung urtheilen läßt. Einen ganz besondern Vortheil gewinnt er noch dadurch, daß er die bekannte heilige Poesie des alten Griechenlandes und der Patriarchen in die seinige mit verweben, ihre Überlieferungen von dem ehemaligen Umgange höherer Wesen mit den Menschen realisiren, ihre Gottheiten, Dämonen, Engel, redend und handelnd mit einführen kann:

Darf sich denn aber der Idyllendichter gar nicht unter solche Völker wagen, die schon wirklich in größere gesellschaftliche Verbindungen eingetreten sind? Sehr gerne! Wenn er nur keine Völker wählt, die sich von der ersten ursprünglichen Einfalt schon zu weit verloren haben, wenn er nur die Städter und Höflinge von seinen Personen in der gehörigen

Entfernung hält, wenn er nur diese Personen selbst in einer solchen Einfalt und Freiheit vorstellt, dass wir ihre Abhängigkeit vom Staat weder in ihren Sitten, noch in ihrer Lebensart, noch in ihren Umständen gewahr werden. Gränze, bis wie weit man hier gehen darf, hat Gelsner auch da noch getroffen, wo es scheint dass er sie ganz überschritten habe: in seiner Schweizeridylle. Die freien unschuldigen genügsamen Menschen, die er hier schildert, sind gegen ein andres sklavisches Volk, das sie unterdrücken wollte, wie gegen eine Heerde Wölfe, zusammengetreten; sie haben sich unter ihren Anführern beherzt vertheidigt: und leben nun wieder in einem Zustande, der so glücklich, mit einer so klugen Auswahl der Züge vorgestellt ist, dass wir beinahe das goldene Weltalter darin erneuert finden. Dadurch ist diese Idylle, obgleich die weitläustige Beschreibung einer Schlacht darin vorkömmt, noch immer Idylle. Hingegen die Hirtenlieder eines Ungenannten, die nicht allein im Tone so modern sind, sondern auch eine so vertraute Bekanntschaft mit unserer seinern Welt, mit aller Üppigkeit und allen Lastern der Städte verrathen, sind nur Schilderungen und Empfindungen des Landlebens, keine wirkliche Hirtenlieder. Es mag an Einem Beispiele genug seyn.

## Die Natur.

Nicht künstlich ausgelernte Mienen, Nicht übertünchtes Wangenroth, Nicht Gold und glänzende Rubinen Und Haarschmuck liebt der Liebesgott.

Ein Aug', wo sich die Seele malet, Und Wangen, blühend durch Natur, Und Schmuck, aus dem die Unschuld strahlet, Und freie Locken liebt er nur. Er sitzet auf dem weichen Grase Bei meiner Schäferinn, und slicht Und rümpfet seine kleine Nase, Wenn er die stolze Glara sieht.

F. A. C. W[erthes].

Eben so wenig sind des wahre Hirtenlieder, wenn man sich in die Gestalt eines Idyllendichters gleichsam nur verkleidet, um Gegenstände aus einer ganz andern Welt zu behandeln; sowie das Virgil in seiner ersten Ekloge gethan hat.

Wir haben bis itzt nur die erste der aufgeworfenen Fragen beantwortet: Welches ist die Welt des Idyllendichters? Wir müssen nun auch die zweite beantworten: Was hat diese Welt, das der ganzen Diehtungsart ihre eigene Farbe, ihren unterscheidenden Ton giebt?

Wenn sich ein Dichter einen einzelnen bestimmten Gegenstand zu behandeln vornimmt, so wird er sich vor allen Dingen

fragen: was für eine Wirkung er damit hervorbringen will? Er wird aber keine andere damit hervorbringen wollen, als die er am leichtesten hervorbringen kann, als worauf er selbst durch die Natur des Gbgenstandes geführt wird. Und wenn ex nun diese gefunden hat, so wird er den Gegenstand so zurichten, wenden, abändern, er wird Bilder, Ausdrücke, kurz den ganzen Ton seiner Schreibart so wählen, wie er es zu dieser Wirkung am dienlichsten glaubt. Alles was dieselbe zu verhindern scheint, oder wenigstens nichts zu ihr beiträgt, wird er wegschneiden; Alles was er ihr gemäß befindet, wird er aussondern, verstärken, mit neuen hinzugedichteten Zügen ergänzen. So aber, wie hier jeder einzelne Dichter mit seinem einzelnen Gegenstande, so anch im Allgemeinen der Idyllendichter mit seiner ganzen Gattung von Gegenständen.

Die Frage wird also folgende seyn: Welche Wirkung kann die Schilderung des Menschen in seinem ersten ursprünglichen Zustande vor allen andern hervorbringen? Ohne Zweifel die, dass sie um ein angenehmes Gefühl der Einfalt, Freiheit, und Unschuld, im Gegensatze der -jetzigen Thorheit, Unterjochung und Verderbnis verschaffe. Jede andere Wirkung würde sich durch Schilderung des Menschen in seinem jetzigen Zustande eben so leicht und leichter erhalten lassen; es würde kein Grund vorhanden seyn, warum der Dichter in einer fremden Welt nach etwas suchte, was er in seiner eignen weit besser gefunden hätte. --- Wenn Jupiter beim Homer das Antlitz von Troja weg und auf solche Völker richtet, die von der Milch ihrer Heerden leben, so thut er es, um sich durch den Anblick

Völker wieder zu erquicken; und wenn der jetzige Mensch in jenen erstern Zustand der Menschheit mit seiner Phantasie zurückkehrt, so thut er es, um sein krankes, durch Gefühl der jetzigen Unterdrückung, Eitelkeit und Bosheit erbittertes oder niedergeschlagenes Herz wieder zu stärken und aufzumuntern.

der Idyllendichter zu erreichen vorsetzen soll: was erfordert zie Alles? — Zuerst: was erfordert zie in Ansehung des physischen und sittlichen Übels, dem der Mensch, auch in dem Zustande der Natur, wie wir gesehen haben, noch unterworfen ist? — Gewiß nicht, daß es der Dichter durcheus verberge, und uns keine andre als reizende Bilder frommer Menschen in ihren glücklichsten Tagen zeige.

Men nähme Gessnern seinen interessantesten Stoff, wenn man ihm seine armen, unglücklichen, fehlerhaften Menschen nähme. Eben diese geben ihm die Situationen, worin die Güte des unverdorbenen Herzens, die genügsame Einfalt, die uninteressirte Redlichkeit, die ungeschwächte Sympathie, die unbefangene Unschuld am sichtbarsien und rührendsten hervorspringen. Aber das wird der Zweck der Idylie erfordera: dels man dis Gentalde des Unglücks, der fehlerhaften, selbst boshaften Charaktere noch immer mällige und in milderm Lichte halte; des man nie die Erbitterung über die ganswillichrung, den Abscheu über das Wohlgefellen das Übergewicht erhalten lasse. Mit einem Worte: daß man die Unglüchsfälle dieser Menechene mur brauche, umidas Glückliche ihres Zustandes; ihre Fehrer, um die vorzügliche Güte ihrer Charaktere besser fühlen zu lassen. — Ein Schäfer, der sich
aus Versweiflung vor der Thüre seiner
Grausamen erhenkt, ist, nach dem einstimmigen Urtheile aller Kunstrichter, kein
idyllenmäßiger Gegenstand. Wenn man
Schauder über die Verzweiflung eines
Selbstmörders erwecken will: wie viel
wahrscheinlicher kann man das durch Gemälde ans maner jetzigen Welt thun!

Aber nun zweitens; in Ansehung der glücklichen Tege, und des Guten in den Cherakterent wie wird sich da der Dichset verhalten müssen? Wird er sie getreu mech der Natur copiren, sie ganz so lassen können, wie erste entweder in Nachsichten vorfindet oder durch Schlüsse herausbringt? Schon der eingebörne Dichter eines Hirtenvolks würde sich des Vortheils seiner Kunst bedienen; die Natur

zu veredeln, und nur die auserlesenern schönern Züge vor die Phantasie zu bringen. Der Dichter der für cultivirtere Nationen schreibt, wird genöthigt seyn, dieses noch weiter zu treiben; er wird von dem vielen Guten das die höhere Cultur mit sich gebracht hat, oder das wenigstens der gebildete Mensch sich nicht entbrechen kann für gut zu erkennen, etwas in jene Welt mit hinübertragen, es mit jenem Guten, das der erste freie Zustand vor dem unsrigen voraus hatte, verbinden müssen: oder das Gemälde wird für den verfeinerten empfindlichern Menschen, für den er doch arbeitet, zu wenig Anziehendes haben. Unschuld, mit zu wenig Mässigung und Zurückhaltung der Begierden, Redlichkeit, mit zu wenig Feinheit und Delicatesse der Empfindung, Dienstleistung, mit zu wenig Anmuth der Art wie

sie erzeigt wird, Rinfalt, mit zu viel Rohigkeit des Verstandes verbunden u. s. w. waren vielleicht nach der Natur wahrer, aber für den cultivirten Menschen zu wenig einnehmend und reizend. Man wird also erst dann die ganze abgetweckte Wirkung erreichen, wenn man nach einem Ideale arbeitet, oder, welches der Begriff eines Ideals ist, wenn man das was der vorgesetzten Wirkung entspricht, so von allem Fremden absondert, so erhöht und verstärkt; wie die Wirkung am vollständigsten dadurch erreicht werden kann. -Das Ideal aber ist wandelbar, nach der verschiedenen Beschaffenheit derer, auf die man die Wirkung thun will. Zu den Zeiten Theokrits war Manches dem schönen Ideale noch nicht zuwider, was es zu den Zeiten Virgils schon geworden war.

Aber kann man es nun mit dieser Veredelung und Erhöhung der Züge treiben, wie weit man will? Der Maler, der eine Minerya voll Ernstes und Tapferkeit malt, muss sich wohl in Acht nehmen, dass aus dem weiblichen Gesichte kein männliches werde. Eben so muss sich der Idyllendichter hüten, dass er nicht ausser den Gränzen seiner Welt herausgehe; dass er Kenntnisse, Sitten, Lebensart, Künste, noch immer dem Zustande seines Volks, auch bei der größten Veredelung, gemäß erhalte. Die Gränzen aber, bis wie weit er gehen darf, lassen sich unmöglich im Allgemeinen bestimmen; der Dichter muß, durch richtiges Gefühl, sich selbst der beste Führer und Krinnerer seyn. - Wenn unglücklicher Weise ein Volk von aller Einfalt und Unschuld sich so weit entfernt hätte, dass es an nichts als an schimmerndem Witze, erkünsteher Lebensart, raffinirten Sitten, mehr Gefallen fände, so wäre für so ein Volk gar kein Ideal der Idylle mehr möglich. Was bei ihm etwa Idylle hieße, würde nichts als Hofmaskerade seyn, wo Damen und Herren im ländlichen Aufputz erschienen.

Das Ideal, das sich unser Gessner von der Idylle geschaffen, ist unverbesserlich. Besonders hat man ihm darüber verdiente Lobsprüche gemacht, dass er die Lebensart seiner Personen so viel weniger als ihre Sitten idealisirt, dass er sie beinahe so gelassen wie er sie in der Natur fand: nur freilich mit kluger Verbergung alles dessen, was widrige Empfindungen des Ekels erwecken könnte. Auch in der Schreibart der Idylle ist er, ohne Zweifel, unter allen Neuern das beste Muster.

Die Regeln für diese Schreibart lassen

sich aus dem bisher Gesagten von selbst erkennen. Sie muß der abgezweckten Wirkung gemäß, überall sanft und ruhig, selbst auch da nicht heftig und rauh seyn, wo man die Personen im Unglück, oder wo man lasterhafte Charaktere schildert. Denn, wie wir ausgemacht haben, so sollen Unglück und Laster hier nur zu Mitteln dienen, um liebenswürdige Eigenschaften und das Glückliche des Zustandes im Ganzen besser ans Licht zu treiben. Wohlgefallen und sanfte Rührung also bleiben immer die Hauptempfindung: und die Hauptempfindung giebt für das Werk den Ton an, den man zwar verschiedentlich abändern, aber nie so ganz verlassen darf, dass man in den entgegengesetzten verfiele.

Ein zweites Haupterfordernis dieser Schreibart ist Einfalt. Und zwar eine solche Einfalt, die sich nicht allein, wie billig jede gute Schreibart sollte, bloss an die Hauptvorstellungen hält, und sie, ohne Begierde zu schimmern, in den eigentlichsten Ausdrücken, mit den wahrsten Wendungen und in den ungesuchtesten Bildern vorträgt; sondern die auch Alles ausschließt, was erst eine lange Reihe vereinigter Reflexionen und Bemühungen unter mehr verfeinerten Menschen hervorbringen konnte, in Wissenschaften, Künsten, Lebensart, Sitten, Reden, und Handlungsarten. Statt abstracter Ausdrücke, liebt die Idylle sinnliche Bilder; statt gelehrter Gleichnisse und Anspielungen, nimmt sie allen ihren Schmuck aus der Natur; statt versteckterer Verbindungen und seinerer Verhältnisse unter den Begriffen, giebt sie den Gedenken ihren leichtesten und natürlichsten Zusammenhang;

hang; statt mannichfaltiger Abwechselnngen des Ausdrucks, sagt sie das Nehmliche
mit den nehmlichen Worten wieder; statt
des vorsätzlich Falschen, das bei uns der
geübtere Witz dem Wahren alle Augenblicke zusetzt, hält sie sich bloß en das
Wahre; statt des Verabredeten, Willkürlichen, Versteckten, das in unsrer Sprache
des Umgangs herrscht, ist bei ihr das Gespräch ungesucht, offen, und ohne Umstände.

Ein einfältiger Ausdruck wird naiy, wenn er gesunden richtigen Verstand, edle moralische Gesinnungen, Unschuld, seine und zarte Empsindung, mit einem Worte, wenn er vortressliche Eigenschaften des Verstandes und Herzens verräth. Also auch Naivetät wird eine vorzügliche Eigenschaft der Schreibart der Idylle seyn müssen, wie aus dem was wir von dem

idealisisten Charakter der hier auftretenden Personen gesagt haben, sehr leicht erkunnt wird.

Die Bestätigung unsers Begriffs von der Idylle, und Beispiele zu den Regelndie wir für ihre Schreibart festgesetzt haben, sehe man in folgenden Stücken, die aus den besten Dichtern, welche unter uns in dieser Gattung gearbeitet haben, entlehnt sind. Beispiele des Kraftlosen, des bloß Einfältigen, Niedrigen, Gemeinen, wovor man sich in dieser Gattung besonders zu hüten hat, finden sich in Graders Idyllen. Wegen versdumter Einfalt in Gedanken und im Ausdruck, lassen sich über die oben eingerückte Fischeridylle von Kleßt einige Kritiken machen.

Mirtil.

Bei stillem Abend hatte Mirtil noch den mondbeglänzten Sumpf besucht; die stille Ge-

gend im Mondschein und das Lied der Nachtigall hatten ihn in stillem Entzücken aufgehalten. Aber itzt kam er zurück in die grüne Laube von Reben vor seiner einsamen Hütte, und fänd seinen alten Väter, sanst schlummernd am Mondschein; hingestunken, sein graues Haupt auf den einen Arm hingelehnt. Da stellt' er sich, die Anme in einander geschlungen, vor ihm hin. Lang' stand er da, sein Blick ruhete unverwändt auf dem Greise; nur blickt, er zuweilen auf, durch das glänzende Reblaub zum Himmel, und Freudenthränen sossen dem Sohn vom Auge.

O du, so sprach er itzt: du, den ich nächst den Göttern am meisten ehre! Vater, wie sankt schlummerst du da! Wie lächelnd ist der Schlaf des Frommen! Gewiss ging dein zittetnder Fußs aus der Hütte hervor, in stillem Gebete den Abend zu feiern, und betend schliesest du ein. Du hast auch für mich gebetet, Vater! Ach, wie glücklich bin ich! Die Götter hören dein Gebet; oder warum ruhet unsze Hütte so sicher in den von Früchten gebogenen Ästen? Warum ist der Segen auf unsrer Heerde, und auf den Früchten unsers Feldes? Oft, wenn du bei mei-

ner schwachen Sorge für die Ruhe deines matten Alters Freudenthränen weinest; wenn du dann gen Himmel blickest und freudig mich segnest: ach was empfind' ich dann, Vater! Ach, dann schwillt mir die Brust, und häufige Thränen quillen vom Augel: Da du heut an meinem Arm aus der Hütte gingst, an der warmenden Sonne dich zu erquieken, und die frohe Heerde um dich her sahest, und die Bäume voll Früchte, und die fruchtbare Gegend umher; da sprachst du: Meine Haare sind unter Freuden grau worden; seid immer gesegnet, Gefilde! Nicht lange mehr wird mein dunkelnder Blick euch durchirren; bald werd' ich euch an seligere Gefilde vertauschen. Ach, Vater, bester Freund! bald soll ich dich verlieren; trauriger Gedanket Ach darm - dann will ich einen Altar neben dein Grab biopsianzen, und dann, so oft ein seliger Tag kömmt, wo ich Nothleidenden Gutes thun kann, dann will ich, Vater! Milch und Blumen auf dein Grabmaal streun.

Itzt schwieg es, und sah mit thränendem. Aug auf den Greis. Wie er lächelnd da liegt und schlummert! sprach er itzt schluchzend: es sind von seinen frommen Thaten im Traum vor seine Stirne gestiegen. Wie der Mondschein sein kahles Haupt bescheint, und den glänsend weisen Bart! O dass die kühlen Abendwinde dir nicht schaden, und der seuchte Thau! Itzt küsst' er ihm die Stirne, sanst ihn zu wecken, und sührt' ihn in die Hütte, um sanster auf weichen Fellen zu schlummern.

GESANER.

## Mirtil, Thyrsis.

Mirtil hatte sich, in einer kühlen nächtlichen Stunde, auf einen weit umsehenden Hügel begeben; gesammelte dürre Reiser brannten vor ihm in hellen Flammen, indess dass er einsam, ins Gras gestrecket, mit irrenden Blicken den Himmel, mit Sternen besäet, und die vom Mond beleuchtete Gegend durchlief. Aber schüchtern sah er sich itzt um, denn es rauschte etwas im Dunkeln daher. Es war Thyrsis. Sei mir willkommen, sprach er: setze dich sum wärmenden Feuer! Wie kömmet du hieber, itzt da die ganze Gegend schlummert?

Thyrsis. Sei mir gegrüst! Hätt' ich dich zu sinden geglaubt, ich hätte nicht so lange gezaudert, den lodernden Flammen zu folgen, die im Dunkeln so schön ins Thal glänzen. Aber höre, Mirtil! itzt, da des Mondes düstrer Schimmer und die einsame Nacht zu ernsten Gesängen uns locket; höre, Mirtil! ich schenke dir eine schöne Lampe, die mein künstlicher Vater aus Erde gebildet hat: eine Schlange mit Flügeln und Füßen, die den Mund weit außeperrt, aus dem das kleine Licht brennt; den Schweif ringelt sie empor bequem zur Handhabe. Dies schenk' ich dir, wenn du mir die Geschichte des Daphnis und der Chloe singest.

Mirtil. Ich will dir die Geschichte des Daphnis und der Chloe singen, itzt da die Nacht zu ernsten Gesängen lockt. Hier sind dürre Reiser; sieh du indels, dass das wärmende Feuer nicht erlöschet.

Klaget mir nach, ihr Felsenklüfte! Traurig töne mein Lied zurück, durch den Hain und vom Ufer!

Sanst glänzte der Mond, als Chloe am einsamen Ufer stand, sehnlich wartend; denn ein
Nachen sollte den Daphnis über den Flus bringen. Lange säumt mein Geliebter, so sprach
sie; die Nachtigall schwieg und horchte die
zärtlichen Accente. Lange säumt er, doch —

horched - ich höre ein Plätschern, wie Wellen die wider einen Nachen schlagen. - Kömmst du? Ja! - doch nein! - Wollt: ihr mich noch oft betrügen, ihr plätschernden Wellen? O spottet nicht des ungeduldigen Wartens des särtlichsten Mädchens! Wo bist du itst, Geliebter? Beslügelt Ungeduld nicht deine Füste? Wandelst du itzt im Hain dem Ufer zu? O dass kein Dorn die eilenden Füsse verletze, und keine schleichende Schlange deine Fersen! Du keusche Göttinn, Luna oder Diana! mit dem nie fehlenden Bogen, streue von deinem sanften Glanz auf seinen. Weg hin! O, wenn du aus dem Nachen steigest, wie will ich dich umarmen! - Aber itzt, gewils itzt, itst trügt ihr mich doch nicht, ihr Wellen! O schlaget sanft den Nachen, traget ihn sorgfältig auf eurem Rücken! Ach ihr Nymphen! wenn ihr je geliebt habt, wenn ihr je wisst, was zärtliche Erwartung ist - ich seh ihn, sei mir gegrüßt! -Du antwortest nicht! Götter! - Itzt sank Chloe ohnmächtig am Ufer hin.

Klaget mir nach, ihr Felsenklüfte! Traurig .zöne mein Lied zurück, durch den Hain und .vom Ufer!

Ein umgestürzter Nachen schwamm daher, der Mond beschien die klägliche Geschichte. Am Ufer lag Chloe ohnmächtig, und eine schauernde Stille herrschte umher. Aber sie erwachte wieder; ein schreckliches Erwachen! Sie sals am Ufer, behend und sprachlos, und der 'Mond verbarg sich hinter den Wolken; ihre Brust bebte von Schluchzen und Seufzen; itzt schrie sie laut, und die Echo wiederholte der trauernden Gegend ihr Geschrei, und ein banges Wieseln rauschte durch den Hain und durch die Gebüsche; sie schlug die ringenden Hände auf die Brust, und rifs die Locken vom Haupt. Ach Daphnis! Daphnis! O ihr treulosen Wellen! ihr Nymphen! Ach, ich Elende, ich zaudre, ich säume den Tod in den Wellen zu suchen, die mir die Freude meines Lebens geraubt haben! So rief sie, und sprang vom Ufer in den Flusa.

Klaget mir nach, ihr Felsenklüfte! Traurig töne mein Lied zurück, durch den Hain und vom Ufer!

Aber die Nymphen hatten den Wellen befohlen, sorgfältig sie auf dem Rücken zu tragen. Grausame Nymphen! rief sie: ach zögert zicht meinen Tod! Ach verschlinger mich, Wellen! Aber die VVellen verschlangen sie nicht; sie trugen sie sanft auf dem Rücken, zum Ufer eines kleinen Eilandes. Daphnis hatte mit Schwimmen sich ans Eiland gerettet. VVie zärtlich sie ihm in die Arme sank, und ihr Entzücken: odas kann ich nicht singen! Zärtlicher, als wenn die Nachtigall ihrem Gefängniss entslicht, ihr Gatte hatte Nächte durch im Wipfel kläglich geseufzet; sie sliegt itzt entzückt dem schauernden Gatten zu: sie seufzen und schnäbeln und umschlagen sich mit ihren Flägeln; aber itzt tönt ihr Entzücken in Freudenliedern die stille Nacht durch.

Klaget itzt nicht mehr, ihr Felsenklüfte! Freude töne itzt vom Hain zurück und vom User. — Und du, gieb mir die Lampe; denn ich habe dir die Geschichte des Daphnis und der Chloe gesungen.

EBENDERSELBE.

### Amynt.

Sie sliehet fort! Es ist um mick geschehen! Ein weiter Raum trennt Lalagen von mir.

Dort sloh sie hin! Komm Lust, mich anzuwehen!

Du kömmst vielleicht von ihr. Sie sliehet fort! Sagt Lalagen, ihr Flüsse,
Dass ohne sie der Wiese Schmuck verdirbt;
Ihr eilt ihr nach; sagt, dass der Wald sie
misse,

Und dass ihr Schäfer stirbt!

Welch Thal blüht itst, von ihr gesehen, besser?

Wo tanzt sie nun ein Labyriath? Wo füllt Ihr Lied den Hain? Welch glückliches Gewässer

Wird schöner durch ihr Bild?

Nur Einen Druck der Hand, nur halbe Blicke, Ach! Einen Kuss, wie sie mir vormal gab, Vergönne mir von ihr; dann stürz', o Glücke, Mich, wenn du willst, ins Grab!

So klagt' Amynt, die Augen voll von Thränen,

Den Gegenden die Flucht der Lalage.
Sie schienen sich mit ihm nach ihr zu sehnen,
Und seufzten: Lalage!

KERIST.

## Der Mai. \*)

Wettgesang. Daphnis und Rosalinde.

### Daphnis,

Willkommen, allmächtiger Mai?
Du Schönster im Kreise zwölf seliger Götter,
Gelagert am Himmel auf goldnen Gestirnen!
Du krönest mit Segen das Jahr.
Dir dampfe von tausend Altären
Des ganzen Erdballs Opferrauch!

#### ... Rosalinde.

Willkommen, allgütiger Mai!

Du Bester von allen wohlthätigen Göttern,
Die Fluren und Berge und Wälder befruchten!

Du segnest mit Liebe die Welt.

Dir schalle von tausend Entzückten

Ein langer lauter Lobgesang!

## Daphnis.

Ich sah den jungen Mai:
Seiner Blume Silberglocken
Hingen um den Schlaf.
Als er vom Himmel fuhr,
Blühten alle Wipfel;

<sup>\*)</sup> Nach einer neuveränderten Abschrift [ 1785 ].

Als er den Boden trat,
Ließ er Violen und Hyacinthen im Fusstritt zurücke.

Rosalinde.

Ich sah den jungen Mai:
Bhüthe trug der Myrtenzepter
In des Gottes Hand.
Als er vom Himmel fuhr,
Sangen ihm die Lerchen;
Als er zur Erde sank,
Seufzten vor Liebe die Nachtigallen aus allen
Gebüschen.

Daphnis.

Willkommen, allmächtiger Mai!
Du krönest mit Segen das Jahr.
Dir dampfe von tausend Altären
Des ganzen Erdballs Opferrauch!

Rosalinde.

Willkommen, allgütiger Mai!
Du segnest mit Liebe die Welt.
Dir schalle von tausend Entzückten
Ein langer lauter Lobgesang!

Daphnis.

Seht, die Traube bricht hervor Unter jungen Rebenblättern, Und verkundigt Most.

Dieses machen die fröhlichen Götter,

Bacchus und der Mai.

Muntre Schäfer, lasst uns trinken:

Eine Schale dem: Mai, und Eine dem Bacchus

gur Ehre!

Rosalinde.

Seht, der Wiese junges Grün, Laue Lüfte, Wohlgerüche Laden uns zum Tanz.

Dieses wollen die fröhlichen Götter,

Amor und der Mai.

Schäferinnen, lasst uns tangen:

Einen Reihen dem Mai, und Einen dem Amos

zur Ehre!

Daphnis.

Willkommen, allmächtiger Mai! Dir dampfe von tausend Altären

Des ganzen Erdballs Opferrauch!

Rosalinde.

Willkommen, allgütiger Mai!

Dir schalle von tausend Entzückten

Ein langer lauter Lobgesang!

Daphnis: 1

Selig preis' ich Rosalinden, i

aus; ein sanster Wind flatterte in ihrem blonden Haar; und im leichten Gewand O wie schön, wie schön war sie! Ein reinliches Körbchen voll glänzender. Früchte trug. sie an der einen Hand; und schamhast, auch da wo sie keine Zeugen vermuthet, hielt sie mit der andern das Gewand über den jungen Busen fest: denn ihn würde der Wind in seinem Spiel entblösst haben; aber es schmiegte sich um Hüften und Knie, und flanerte sankrauschend rückwärts in die Lust. So ging sie auf der Höhe des Hügels vorüber. Aber zween Apfel fielen vom Körbchen, und hüpften den Hügel herunter, gerade auf mich, auf mich zu., als hätt' Amor selbst ihren Lauf gelenkt, Ich nahm sie von der Erde, und drückt' an meine Lippen sie, und so trug ich sie den Hügel hinauf und geb sie dem Mädchen wieder: aber meine Hand sitterte; ich wollte reden, aber ich squiste nur. Aber Chloe blickte nieder, sanfte Böthe überhauchte ihre schönen Wangen; sanftlächelnd und röther, schenkte sie die schönen Apfel mir. Itzt standen wit, ach was ich empfand I schüchtern beide; jetst ging sie mit sanstem; Schritt der Hütte au. Mein unverwandier Blick seh ihr

ihr nach! Da sie hineintrat, sah sie zögernd und freundlich noch einmal zurücke; sah ich sie gleich nicht mehr, mein Blick war doch an die Schwelle der Thüre geheftet. Jetzt ging ich, Zittern war in meinen Knieen, den Hügel hinunter. — Ach! etehe du mir bei, gütiger Ämor! Was ich seither empfinde, wird nie wieder in meinem Busen erlöschen.

. Gresner.

Wenn wir der Beispiele nicht schon zu viel hätten, so würden auch einige. Stücke aus Schmidts poetischen Gemälden und Empfindungen, und aus Blums Idyllen, hier einen Platz finden können. Sie würden wenigstens zu den guten, wenn auch nicht zu den besten, gehören.

# FÜNFTES HAUPTSTÜCK.

# Von dem Lehrgedicht.

Wir haben die beiden Dichtungsarten untersucht, die sich unter die Eintheilungen im zweiten Hauptstück nicht zu bequemen schienen. Wir gehen jetzt die verschiednen Glieder dieser Eintheilungen durch; und da wir an der Fabel schon eine Art didaktischen Gedichts haben kennen lernen, so machen wir gleich mit diesem den Anfang.

Der Stoff des didaktischen Gedichts sind, wie schon gesagt, allgemeine Wahrheiten. Man kann, nach dem Beispiel

des Salomo oder Theognis, einzelne Sätze und Sprüche häufen, die weiter in keiner Verbindung stehn, als dass sie alle zu einerlei Wissenschaft gehören; aber man läuft bei dieser Art des Vortrags Gefahr, den Geist durch das zu viele Einzelne zu ermüden. Sowie, in der epischen und dramatischen Gattung, Eine durchgeführte Handlung dem Geiste mehr und leichtere Beschäftigung und mithin mehr Vergnügen giebt, als eine unzusammenhangende Reihe einzelner Gemälde und Auftritte; ebenso giebt auch, in der didaktischen, Eine ganze Reihe von Wahrheiten mehr und leichtere Beschäftigung und mithin mehr Vergnügen, als eine willkürliche Zusammenhäufung einzelner Sätze und Maximen. Das einemal läuft man gleichsam auf einer sanft abhangenden Fläche fort, wo jeder folgende Schritt durch den vorhergehenden schon so vorbereitet ist, dass es oft weniger Mühe
kostet ihn zu thun, als ihn anzuhalten;
das andremal steigt man gleichsam eine
sich erhebende Fläche hinan, wo jeder
Schritt von neuem die volle Anstrengung
des ersten kostet, und man ohne Unterlass ausruhen muss, um wieder Kraft zu
gewinnen.

Die weitere Eintheilung der didaktischen Gedichte, durch nähere Bestimmung des Stoffs, macht sich sehr leicht; aber sie hat in der Theorie zu wenig Einfluß, als daß wir uns hier dabei aufhalten sollten. Wir wollen lieber die ganze Dichtungsart nur im Allgemeinen betrachten; doch immer mit vorzüglicher Rücksicht auf die philosophischen Lehrgedichte, die, in mehr als einer Absicht, von allen die wichtigsten sind.

Die erste Frage die wir hier zu beantworten haben, ist folgende: Wenn der Stoff des Lehrgedichts allgemeine Wahrheiten sind, und wenn die Dichtkunst die Lebhaftigkeit der Vorstellungen zu ihrem höchsten Endzwecke hat; wie kann alsdann das Lehrgedicht wahres Gedicht seyn? - Freilich, wenn die Wahrheiten darin so trocken vorgetragen, die Begriffe so logisch analysirt, die Beweise so Schritt vor Schritt geführt würden, wie in eigentlich wissenschaftlichen Werken; so wäre das der Lebhaftigkeit durchaus zuwider. An der Fabel haben wir schon ein Beispiel gesehen, wie man das Allgemeine in lebhafte Vorstellung verwandeln kann: durch Zurückführung nehmlich auf einen einzelnen Fall, in dem es klar und anschauend erkannt wird. Ist nun aber der Dichter bloss auf dieses Mittel eingeschränkt? oder giebt es der Mittel, die Ideen lebhaft zu machen, noch mehrere? — Wir wollen aus unserm ersten und berühmtesten didaktischen Dichter eine unstreitig poetische Stelle vornehmen, alles das wodurch sie poetisch ist aufsuchen, und dadurch den Begriff der Lebhaftigkeit, den wir im ersten Hauptstück zu eilig verlassen haben, weiter aufzuklären suchen.

Einst, da ich eine Nacht, wie Ärntetage lang, Mit Gram und Ungeduld im leeren Bette rang, Wann öde Schatten uns das Unglück schwärzer machen,

Und Unholdinnen gleich die Sorgen mit uns wachen;

Schalt die Vernunft mein Herz, das allen Trost verwarf,

Und sprach in einem Ton, den es nicht tadeln darf:

Kurzsichtiger! der Gram hat dein Gesicht vergället;

| Du siehen die Dinge schwarz, gebrochen un<br>verstellet. |
|----------------------------------------------------------|
| Mach deinen Raupenstand und einen Tropfe<br>Zeit,        |
| Den, nicht zu deinem Zweck, die, nicht zu                |
| Sich Welten über dir, gezählt mit Millionen,             |
| Wo Geister fremder Art in andern Körper wohnen;          |
| Der Raum und was er falst, was Heut und G                |
| Mensch, Engel, Körper, Geist, ist Alles Ein              |
| Du bist ein Bürger auch; sieh selber, wie ge             |
| Und: gleichwohl machst du dich sum Mitte                 |
| Willst du, dass Gott dann selbst die ewiger<br>Gesetze,  |
| Die er den Welten schrieb, aus Gunst für die             |
| Soll, wenn's ein Dichter wünscht, der sarte Leil         |
| Ein Fieber, ohne Wuth; Gift, ohne Wirkung                |

seyn? u. s. w.

HALLER.

Man empfindet sehr bald, das hier Alles anders ist, als es in einem eigentlich philosophischen Werke seyn würde; aben wie, und wodurch ist, es anders?. --Gleich Anfangs, fühlt man, wird die Aufmerksamkeit in einem sehr hohen Grade erregt; nicht bloss durch das Interesse und die Wichtigkeit der Wahrheiten an sich selbst, sondern auch vorzüglich dadurch, das hier ein Mann spricht, der wirklich eben itzt von ihnen erwärmt, und durchdrungen ist, ein Mann in einer Si--tuation, wo ihm diese Wahrheiten zu seiner eigenen Beruhigung nöthig und wichtig werden. Er denkt sie nun nicht mehr kalt und allgemein, wie der bloße Philosoph sie sich denken würde; er denkt sie sich mit inniger Rührung, mit inniger Anwendung auf seinen eigenen Zustand. Er schafft sich, in dem Bedürfnisse recht

lebhaft von ihnen gerührt zu werden, aus der Vernunst eine Freundinn, der er allen den Ernst und die Würde lässt, die den Wahrheiten, und den Umständen worin er dieselben denkt, gemäß sind, der er aber ihre Kälte und Trockenheit nimmt, und ihr einen Ton voll Wärme und Beredtsamkeit giebt. Diese Wärme und Beredesamkeit aber, woraus entsteht sie? -Zuerst bringen hier die Figuren der Frage, des Ausrufs, der ausgelassenen Verbindungswörter a. s. f. ein großes Leben in die Rede: denn sie unterbrechen nicht nur den ermüdend einförmigen Gang, den eine Folge von lauter directen Sätzen haben würde; sondern, was das Vorzüglichste ist, sie kündigen uns auch den Gemüthszustand des Redenden, die mannichfeltigen Bewegungen an, die in dem Innern seiner Seele yorgehn, und geben

uns also, außer der Hauptidee, noch die ganze Menge der sie modificirenden und verstärkenden Nebenideen. Die Wahrheit geht dadurch aus dem Verstände ins Herz über, und wir gerathen mit dem Dichter in alle die verschiednen Bewegungen und Leidenschaften, von denen er selbst, während der Entwickelung seiner Gedanken, sich durchdrungen fühlte. Ja wir hören gleichsam die verschiedenen Abanderungen seiner Stimme, das Anhalten, Vergeschwindern, Steigen und Sinken seines Tons; sehen gleichsam das ganze mannichfaltige Gebehrdenspiel, womit er den Ausdruck der Sprache, wenn er itzt selbst recitiren sollte, begleiten würde. - Zweitens liegt schon in gewissen Ideen eine ihnen eigenthümliche Kraft auf das Gemüth zu wirken, wenn andre diese Kraft vorzüglich erst durch die Art erhalten,

wie der Dichter sie vorträgt. Gesetzt auch, dass die Zeilen:

Sieh Welten über dir, gezählt mit Millionen,
Wo Geister fremder Art in andern Körpern
wohnen!

Der Raum und was er fasst, was Heut und Gestern hat.

Mensch, Engel, Körper, Geist, ist Alles Eine Stadt;

Vortrags nicht hätten, das der Dichter zur Verstärkung der Wirkung noch hinzugethan hat; so würden schon immer die darin enthaltenen Ideen durch sich selbst die Aufmerksamkeit der Seele fesseln, weil sie vorzüglich viel Größe und Inhalt haben. Millionen von Welten, der unendliche Ranm, die unbegränzte Zeit, wovon hier mit Fleiß, weil sie so unermeßlich ist, nur Heute und Gestern genannt wird, die unbeschreibliche Man-

nichfaltigkeit der Dinge in der Natur, und ihrer aller Harmonie und Verbindung: diese Ideen sind schon durch sich selbst, eben weil sie so groß und so viel befassend sind, lebhaft. — Drittens hat der Dichter die Kunst verstanden, der eigenthümlichen Dürftigkeit seiner allgemeinen Wahrheiten aufzuhelfen: theils, indem er sie in besondern Fällen vorträgt, die der Seele so viel mehr su denken geben als die bloß allgemeinen Begriffe; theils, indem er seine Ideen mit andern ähnlichen oder contrastirenden in: Verbindung bringt, wo wir statt Einer ihrer mehrere denken, wo eine Menge reeller oder verneinender Merkmaale, die sonst im Dunkeln würden geblieben seyn, an dem Gegenstande herausgehoben und zur Vorstellung gebracht werden. Er fragt nicht im Allgemeinen: Sollen die Dinge ihre Natur

verlieren, weil gerade ein Mensch hie und da durch die Natur dieser sonst guten und für ihn selbst wohlthätigen Dinge leidet? Er nimmt besondere Fälle, welche die Abgeschmacktheit eines solchen Wunsches weit schneller und unmittelbarer begreifen lassen:

Soll, wenn's ein Dichter wünscht, der zarte Leib ein Stein,

Ein Fieber, ohne Wuth; Gift, ohne Wirkung seyn?

Er sagt nicht geradezu: Das was ist und geschieht, ist an sich selbst nicht böse, sondern es erscheint dir nur so; er trägt den Gedanken vermittelst einer Metapher vor, betrachtet den Gram als eine Krankheit der Seele, und sindet unter den Krankheiten des Körpers eine ähnliche von ähnlicher Wirkung:

Kurzsichtiger! der Gram hat dein Gesicht vergället, Du siehst die Dinge schwarz, gebrochen und verstellet.

Der unvollkommnere Zustand des Menschen in diesem Leben, worauf der vollkommnere des künftigen folgen wird, ist ihm ein Raupenstand: eins der reichsten und der glücklichsten Bilder! und die kurze Dauer dieses Lebens, in Vergleichung mit der Ewigkeit, ist ihm ein Tropfen gegen das Weltmeer: ein ausnehmender Contrast, und eben deswegen von ausnehmender Wirkung! Aber noch einen neuen Vortheil gewinnt der Dichter, indem er die Begriffe einander gegenüberstellt, und aus zwei Sätzen durch die innigste Verbindung nur einen zu machen scheint:

Mach deinen Raupenstand, und einen Tropfen Zeit,

Den, nicht zu deinem Zweck, die, nicht zur Ewigkeit!

Er giebt dem Geiste eine neue Beschäf-

veranlasst; und zugleich trägt er nun beide Sätze weit kürzer, mit weit weniger Worten vor, als es bei jeder andern Verbindungsart möglich wäre. Man fühlt die große Energie, die der Rede aus diesen beiden Vortheilen zuwächst. — Endlich, die ganze Verbindungsart der Ideen: wie kurz, wie kühn, wie ohne alle ängstliche Methode ist sie! Wie sehr verräth dieser plötzliche Fortgang von Idee zu Idee, diese Verschlingung aller zwischenliegenden und verbindenden Mittelideen, die lebhaste Rührung des Dichters!

Wenn wir dieses alles zusammennehmen und das Allgemeine daraus abziehn: worauf wird es bei aller Lebhaftigkeit der Vorstellungen ankommen? Wie es scheint, auf den Reichthum derselben, der die Seele die ihn fassen will, in

größere Thätigkeit setzt, und ihrem Triebe nach Ideen volle Beschäftigung giebt. Denn, wie wir gesehen haben, so laufen alle jene Vortheile darauf hinaus: daß der dürstigere allgemeine Begriff in einen vielhaltigen besondern verwandelt; dass der, den wir nur einzeln und nur schwach gedacht haben würden, in Verbindungen gestellt werde, wo wir ihn nicht nur mit mehrern zugleich, sondern auch Mehreres an ihm selbst denken; und endlich, dass der Fortgang der Seele von Gedanken zu Gedanken beschleuniget werde. Die größte Lebhaftigkeit wird also eben da seyn, wo in der kürzesten Zeit die größte Menge von Vorstellungen in der Seele erweckt wird. Damit aber die Seele nur überall auf die Gegenstände achte, die man ihr darbeut, muss sie ihren Reichthum von Vorstellungen durch dieselben

in der That vermehrt sinden; und ein gewisser Grad von Neuheit ist also eine
nothwendige vorläusige Bedingung aller
Lebhassigkeit. Ein ganz durchdachter
und erschöpster Begriff ist wie eine Frucht
deren innern Kern man verzehrt hat, und
von der nun weiter nichts übrig ist als
die Schale. Wer unsern Geschmack reizen und unsern Hunger stillen will, muß
uns neue Früchte, nicht diese leeren Schalen bieten, die wir mit Verachtung wegwersen würden.

Das Wichtigste zur Bewirkung der Lebhaftigkeit bleibt immer das: dass man den
betrachteten Gegenstand in Verbindung
mit den Neigungen des menschlichen Herzens bringe; dass man ihn nicht bloss, als
von der und der absoluten Beschaffenheit,
sondern vorzüglich auch, als von der und
der Beziehung auf menschliches Glück oder

Elend, Vergnügen oder Missvergnügen, zeige. Es ist unmöglich, durch irgend ein anderes Mittel eine Vorstellung so sehr an innerm Gehalt zu erhöhn, als durch dieses. — Der Lehrdichter besonders lasse uns nicht bloß die Wahrheit, er lasse sie uns in der Seele die sie denkt, erkennen: damit wir die Empfindungen und Bewegungen derselben, wenn wir sie wahr und gegründet finden, zu unsern eigenen machen.

Wem es misslich scheint, eine Theorie auf die Entwickelung eines einzigen Beispiels zu gründen, der sehe hier noch eine andere sehr vorzügliche Stelle aus einem der trefflichsten Lehrdichter, und untersuche nun selbst, durch was für Mittel die Gedanken poetisch geworden sind. Er wird finden, dass es überall auf den Reichthum der Vorstellungen, und beson-

ders auf Sprache des Herzens, auf Ton der Empfindung ankömmt.

- "Sie \*) swingt was edler ist, als Kitzelung der Sinnen —
- "Die Parce, die nicht will, den Faden auszuspinnen:
- "Entdeckt mit Menschenlieb' in Minern Heilungskraft,
- "Kocht für den Steibenden aus Kräutern Lebenssaft;
- "Verjüngt den schwachen Greis, der Jahre Last " zu tragen,
- "Gebeut dem kalten Puls, der stockte, fortzuschlagen;
- "Giebt den der Braut surück, um den ihr Auge
- "Der Mutter ihren Sohn, dem Freunde seinen Freund.
  - \*) Die Vernunft nehmlich; von der die Frage ists
    ob sie für den Menschen mehr Gutes oder Böses gestiftet? Im Vorhergehenden war von dem
    Mischrauche derselben zur Erfindung üppiger
    Wollüste die Rede.

yVie gnos ist nicht die Kunst, die Seuchen zu verbannen,

"Und in der Lebensuhr die Federn aufzuspannen-!"

Ja, edel, herrlich, groß! und wenn es dir gefällt,

Die beste Wissenschaft in einer kranken Welt, Der ihren Zauberkelch die neuen Lüste reichen, Die Brut der Üppigkeit und Eltern aller Seuchen! Schuf diese die Natur? Versteckte sie den Tod In das was Nothdarft war; in Wasser oder : Brot?

Flieset mit des Rindes Milch Gift in die irdne Schale,

Wie er aus. Trauben strömt in goldens Pokale? Die Krankheit, weit entfernt von armer Nüchternkeit,

Besuchet nur den Tisch der blassen Üppigkeit, Auf welchen die Natur von allen ihren Schätzen Zuletzt gezwungen wird die giftigsten zu setzen; Gezwungen durch Vernunft! Sie, die une warnen soll,

Erstaunlich! die Vernunft reicht uns den Giftkelch voll. Sie gab uns Überstuß und Krankheit zum Geschenke;

Wie billig ist es nicht, dass sie auf Heilung denke?

Noch rühmt sie sich der Kunst? Ein böser Charlatan

Macht erst Gesunde krank, damit er heilen kann! Viel weiser hätte sie gelehrt, den Arzt entbehren, Den, der itzt sichrer prafst, gelehrt, nicht zu begehren;

Gelehrt, dass Hunger nur die Speisen würsen muss,

Der Hunger, beserer Koch, als Roms Apicius!
Gelehrt, Genügsamkeit sei reich bei Brot und
Wasser,

Und eine ganze Welt zu arm für einen Prasser; Der Arzt, den die Natur mit eigner Hand geweiht,

Der unbetrüglichste, sei unsre Mälsigkeit.

So lebt das Vieh geennd. Und mögt' er sich nicht schämen,

Der königliche Mensch, Vernunft vom Viels zu nehmen!

Zu lemen, dals sie nur je mehr den Zweck ezreicht, Je mehr sie dem Instinct in seiner Einfalt gleicht! Vom unbesorgten Vieh, vergnügt mit Quell und Weiden,

Zu lernen, das sei eins: beglückt seyn und bescheiden!

Der Thor erniedrigt sie sur Dienstmagd für den Bauch;

"Allein der Weise kennt den würdigern Gebrauch.

"Er sucht der Dinge Grund, durchschauet alle Räder,

"Spürt der Bewegung nach und dringt bis an die Feder;

"Geht der Natur zur Hand, und sieht, mit ihr vertraut,

"Der großen Schöpfung zu., wie sie merstänt und baut.

"Sieht, wie sie schöpferisch; des Lonzes Mot-

"Das Rosenangesicht Aurorens auszumalen,

"In Gluth den Pinsel taucht; wie sie zum bunten Kreis

"Der Iris, Edelstein aus Thau sin schmelsen weiß;

- "Wie sie den blauen Schlei'r, worin der Erdball schwebet,
- "Aus Fäden schwarzer Nacht und lichten Äthers webet.
- "Steigt, voll von Lehrbegier, bald in der Erden Herz,
- "Bald legt er Flügel an und schwingt sich himmelwärts;
- "Geht unerschrocken nach ins Rüsthaus ihrer Waffen,
- "Und sieht sie Hagel, Schnee, Sturm, Blitz und Donner schaffen;
- "Durchschauet dann die Welt, wie Alles voll gedrängt,
- "Goordnet, Glied an Glied, eins an dem and dem hängt.
- "Sight, wie im weiten Raum, an unsichtbaren Seilen.
- "In unverrücktem Schwung die Mond' um Sonnen eilen;
- "Folgt dem Planeten nuch, und sieht in seinem
- "Den Grund, warum der Tag bald kurz ist und bald lang;
- "Den Grund, warum der Mond, in seinem Wechselgange,

"Bald nur die halbe färbt und bald die ganze Wange;

"Schielst durchs Unendliche, behorchet, was nur sie,

"Vernunft, allein vernimmt, der Sphären Harmonie;

"Sieht ihr sahlloses Heer sich nach Gesetzern
drehen,

"Und in der Irrbahn selbst Kometen richtig

Vortresslich ist der Geist, der deine Leiter steigt.

Erhabene Natur! und ums den Schöpfer zeigt!
Der deine Spur verfolgt mit heiligem Erhaben,
Und hier mit Ehrfurcht lernt, vor diesem Schöpfer leben!

Doch wenn, was Inbrunst soll, dem eitlen Da-

Vermelsne Neubegier die Schwingen künsteln

Wenn er aus Ehrsught da, wo er Gott suchen

Den Namen des Geschöpfs bei Sternen seichnen wellte;

| ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wenn er mit kalter Brust von allen Weisen gern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Am schärfsten wünscht zu sehn, und sucht nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| einen Stern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wie würde Schrates ihn bessre Weisheit lehren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zur Kenntnis seiner selbst in sich zurück zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| kehren!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O Blinder! rief' er ihm, der du den Himmel wölbst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Und kennest jeden Stern; ol kennest du dich<br>selbst?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Wahllatt hört im Zwist des Guten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| des Bösen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vermag der auch, in sich den Milsklang aufzu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| lösen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der der Natur Gesetz entfaltet; kann der wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erfüllen was er lehrt, und leben wie er soll?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Statt Eintracht, Maals, und Gang, die Leiden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| echaft zu lehren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erforscht er Gang und Maals und Eintracht in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| den Sphären;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Statt dass er in sich selbst der Lüste Zwiespale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and the second of the second o |

Entdeckt er, wie der Zwist der Elemente kämpst; Vergiet, aus Neubegier die Werkstatt durchzuschauen Der bauenden Natur, die Kunst, an sich su bauen;

Schwärmt überall umher, und wird — fruchtloser Fleis! —

Ein Unglückseliger, ein Thor, der Atles weiss.

"Wer, größer wie Alcid, nicht sterbliche Geschöpfe,

"Wer die Unsterblichen, die sausend Hyderköpfe

- "Der wachsenden Begier allmählich niedertrat;
- "Gesetze gründete, und auf Gesetz den Staat;
- "Geschickt, die Neigungen der Guten und der Bösen
- "Und so in Harmonie den Missklang aufsulösen;
- "Wer in einzig Joch seindsel'ge Kräste bog, "Und allgemeines Wohl aus Zwist der Theile sog;
- "Wer Ordnung, Frieden, Recht und Unschuld festsusetzen,
- "Den Richter waffnete mit Stärk' und mit Gesetzen,
- "Wer Bürger aus Barbarn, aus Bürgern Brüder macht: —

"Was immer Rousseau scherzt, der Mann hat wohl gedacht!"

Ja, mächtige Vernunft! von deiner Schöpferstärke.

Ist der erfundne Staat eins deiner größten Werke.

Doch bleibest du hier stehn? War dies die Gränze? Nein!

Die du zu Bürgern machet, ach, lehr sie Menschen seyn;

Gehorsam, ohne Zwang gebietender Gesetze, Erhaben ohne Stand, begütert ohne Schätze, Friedferrig ohne Furcht, treu sonder Eigennutz, Und sonder Arst: gesund, und ohne Schwert in Schutz,

Dienstfertig, brüderlich, als Bürger Einer Erden, Geschöpfe Eines Gotts; lehr sie, vernünftig werden!

Dies ist dein wahres Amt; dann brauchts, sur Ruh der Welt,

Der Kesse länger nicht, die itst den Frevel hält.

Dann wirst du von der Welt auf einmal weg verbannen

| Die | Seulzer   | and | den Trots | der | Sklaven | und |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------|-----|
|     | Tyrannen. |     |           |     |         |     |

- Dann wird kein Unterschied des Zwistes Samen streun;
- Mehr Tngend, mehr Verdienst, wird Rang und Adel seyn.
- Dann herrscht Gerechtigkeit, gesichert vor Betrügen;
- Stets wird die Wahrheit voll, zu leicht der Goldklump wiegen.
- Dann lacht Betrügerei, für die kein Anwald spricht,
- Beim ungerechten Fall verlaßmer Unschuld nicht.
  Die Arglist wird nicht mehr, in seinen Spinn
  geweban
- Der Rechte, von dem Blut gefangner Einfalt leben.
- Kein Richter wird dann seyn, der, wie sein 'Geiz gewollt,
- Gesetze reden lehrt, und Blut verkauft für Gold;
- Kein Sünder, welcher frech mit ihrer Geißel spielet,
- Wenn Reichthum Strasen trotst, die nur der Arme fühlet.

| derlich,                                       |
|------------------------------------------------|
| Hat Frieden in sich selbst, und Frieden außer  |
| , sich:                                        |
| Den Frieden, den nicht Furcht, den Bruderliebe |
| schützet. —                                    |
| Doch kann das Frieden seyn, was sich auf Mile  |
| traun stütset?                                 |
| Des Zwistes Funken glimmt in kalter Asche fort |
| Ermüdung schließt den Krieg, und ihn erneu     |
| ein Wort.                                      |
| Verschlagne Staatskunst weiß ihr Kunstwerk     |
| anzulegen,                                     |
| Denkt selbst im Frieden Krieg, und spinnt ihn  |
| aus Verträgen;                                 |
| Und Brunst nach eitlem Ruhm, Geis, Sucht zu    |
| herrschen, zollt                               |
| Mit Freuden Menschenblut für Erde, Ruh, und    |
| Gold.                                          |
| Da schlägt der Wüthende mit gottentwandten     |
| Blitzen                                        |
| Nach seiner Brüder Stirn aus donnernden Ge     |
| schützen.                                      |
| Den Stahl, den ihm Natur zur Pslugschaar zu-   |
| gewandt,                                       |
| gewandt,                                       |

Verwandelt die Vernunft zum Schwert ist seiner Hand.

Bald, bald erlernet da, nach Blur und Schätzen dürsten,-

Wo Stols um Kronen ficht, der Sklav von seinem Fürsten.

So viele Leben, ach! grausame Herrschbegier!: Um eine Sparme Land, gepflügt von Einem Stier? Ach Hockmuch! um ein Wort, vielleicht zu schnell geredet,

Ach Geis! um slend Gold die halbe Welt ver-

Gebietende Vernunst, wenn du uns herrschen

Fang' in dem Menschen an und herrsche da

Dusch.

Will man völlig gewils seyn, ob wir in dem festgesetzten Begriff die wahre Grundquelle aller Lebhaftigkeit gefunden haben; so untersuche man, ob die sämmtlichen Unterscheidungsmerkmaale des Gedichts, die im ersten Hauptstück

angegeben worden, wirklich ans dieser Quelle entspringen, und denjenigen der ihrem Ursprunge nachgeht, dahin zurückführen. Die Untersuchung hat so wenig Schwierigkeit, daß sie jeder ohne Anweisung machen kann; nur des Einzige was vom Sylbenmosse gesagt worden, mögte einiger Erklärung bedürsen.

Wir haben zuerst herausgebracht, daß das Sylbenmaß dem Ohre schmeichle, ohne weiter zu untersuchen, wie und wodurch dies geschehe. Was kann das aber heißen: dem Ohre schmeicheln? Doch wohl anders nichts, als vermittelst des Gehörs in der Seele selbst angenehme Empfindungen erwecken. Und wie vermag dieses das Sylbenmaß? Was hat es in dieser Absicht vor der ungebundenen Rede für einen Vorzug? — In der ungebundenen Rede nen Rede sind alle Arten von Füßen so

mannichfaltig durcheinander gemischt, die Verhältnisse der einzelnen Sätze die sich zu Perioden verbinden, sind so ungleich und so verwickelt, die Ruhepuncte sind so verschiedentlich gestellt: dass die Seele, yon der gar zu großen Mannichfaltigkeit erdrückt, keine andre als sehr dunkle Vorstellungen von den hier noch beobachteten Verhältnissen und Regeln hat, die einen Haupttheil des prosaischen Wohlklangs machen. Das Sylbenmass:schränkt diese zu große Mannichfaltigkeit ein, und setzt nur einige bestimmtere Regeln, einige vorzüglich schöne und leichte Verhältnisse fest, die von der Seele sogleich klar erkannt werden können. Sind wieder der Regeln zu viel und die Verhältnisse zu verwickelt, so ist des Sylbenmals so gut als keines, oder vielmehr schlimmer als keines; denn die Seele, die nun einMass und Verhältniss zu suchen, hat ohne Unterlass den Verdruss, an Schwierigkeiten zu stoßen und ihre Erwartung getäuscht zu sinden. Wiederum erregt ein zu eintöniges Sylbenmass, das zu wenig Mannichfaltigkeit zulässt, Langéweile und Ekel.—In der That wird also die Seele durch das Sylbenmass an ihren Vorstellungen bereichert, selbst indem der zu große lästige Reichthum, den sie nicht zu nutzen wusste, vermindert wird: und eben dies ist der Grund, warum das Sylbenmass Vergnügen erweckt, zur Ausmerksamkeit reizt, und dem Gedächtniss Erleichterung verschaftt.

Die zwei übrigen angegebenen Vortheile des Sylbenmaßes sind auf unsern
Begriff von der Lebhaftigkeit noch leichter zurückzubringen. Indem das Sylbenmaß malt, klärt es mehr Bestimmungen

des Gegenstandes auf, die nun zur Vorstellung kommen; und indem es zum Ausdruck der Empfindungen dient, giebt es uns, außer der Vorstellung des Gegenstandes, noch die von dem Zustand der Seele die ihn sich vorstellt, - Wie, wenn wir hier auf dem Wege wären, die oben nur angegebene Frage: warum das Sylbenmaß Empfindung ausdrücke, kurz und befriedigend auszumachen? Die Antwort lag uns, wie das oft der Fall ist, ohne unser Wissen ganz nahe; denn in der That geschieht dies nur durch eine Art Malerei: durch eine Nachahmung des Ganges, den die Ideen in der Seele nehmen. Sowie bei hestigen Leidenschaften, z. B. im Zorne, die Ideen einen sehr raschen ungestümen Lauf nehmen; wie bei feierlichen Empfindungen des Großen und Erhabnen bei jedem Gedanken verweilt wird,

um ihn erst zu fassen und auszudenken; wie bei zärtlichen lieblichen Empfindungen mit einem mittlern Grade der Geschwindigkeit von Idee zu Idee sanft fortgeschritten wird: so wird auch durch die Beschaffenheit der Füsse, durch die Länge oder Kürze der Zeilen und Strophen, durch die Stellung der Einschnitte und den Bau der poetischen Perioden, ein ährlicher Gang in die Rede gebracht; und die Seele bekömmt das nehmliche der abgezweckten Empfindung zusagende Maß von Geschwindigkeit in die Reihe ihrer Vorstellungen, das sie durch das Ohr in den Tönen findet. Ein weiteres Nachdenken wird hier eine erstaunlich mannichfaltige Übereinstimmung entdecken lehren; obgleich freilich der Ausdruck den das bloße Sylbenmaß giebt, eben wie der musikalische bei Ermangelung eines Textes, noch

immer ziemlich unbestimmt und allgemein bleibt.

Es kann nicht ganz am unrechten Ort scheinen, dass wir hier auf das Sylbenmass zurückgekommen sind: denn da der Grundstoff des Lehrgedichts nicht eigentlich poetisch, da der Boden, so zu reden, dürre und unfruchtbar ist, und erst durch Cultur und Industrie reizend und ergiebig gemacht wird; so kann diese Dichtungsart in der That das Sylbenmass, sowie alle andere Hülfsmittel zur Bewirkung größerer Lebhaftigkeit, weniger als andere entbebren.

Aus dem Bishergesagten müssen sich alle Regeln für die Lehrgedichte herleiten lassen: die für die Wahl der Materie, und die für die Behandlung derselben.

Überall nicht zu wählen sind solche Wahrheiten, die ohne ihre trockne Allge-

meinheit gar nicht können gefaßt, ohne die langsame philosophische Methode, die von Merkmaal zu Merkmaal, von Satz zu Satz bedächtig fortschreitet, gar nicht können erörtert und zur Überzeugung gebracht werden. Die Elemente des Euklides, die Wahrhelten der Logik, der Ontologie, der allgemeinen Naturlehre, sind von dieser Art; und Lucrez ist also mit Recht getadelt worden, daß er einen zu metaphysischen Stoff genommen hat, bei dem sich sein wirklich dichterisches Genie fast nicht anders, als in Nebensachen und gelegentlichen Ausschweifungen zeigen konnte.

Vorzüglich zu wählen sind die weniger ger abstracten, vom Sinnlichen weniger entlegenen Wahrheiten, die sowohl in ihrem Innern an Ideen reichhaltiger sind, als auch eher das Leben und die Schön-

heiten annehmen, die der Dichter durch seinen Vortrag hinzuthut. Ein Gegenstand ehne alle natürliche Schönheit verschmäht die Bemühungen der Kunst; aber wenn schon Reize da sind, so kann die Kunst sie wirksamer und hervorstechender machen." Dies ist der Fall mit den Regeln verschiedner sowohl der nützlichen als der schönen Künste, die daher auch von alten und neuen Lehrdichtern fleißig und mit Erfolg sind bearbeitet worden. Den ersten Rang aber verdienen diejemigen Wahsheiten, die mit jenen Vortheilen noch diesen verbinden, das ihre Erkennmis und Ausübung zu unserer höchsten innern Glückseligkeit unentbehrlich ist, und das sich diese ihre Beziehung auf unsre Glückseligkeit unmittelbar ankundigt. Dies ist der Vorzug der moralischen Wahrheiten aus der Philosophie des Lebens, sowie

auch der großen philosophischen Wahrheiten von Gott, Vorsehung, Unsterblichkeit der Seele, u. s. f. - In neuern Zeiten, wo durch die Bemühungen der Weltweisen diese wichtigen Gegenstände in ein so helles Licht gesetzt worden sind, hat man daher eben sie am öftersten bearbeiter, und hat darüber fast ganz die sogenamten Kunstgedichte vernachläßigt, die freilich nie ein so großes und so allgemeines Interesse erwecken. Doch hat diese Vernachlässigling ohne Zweifel noch andre mehr subjective Ursachen; denn die Dichter leben heutigestags in zu weniger Genseinschaft mit Arbeitern und Künstlem, als das die Begriffe von den Verrichtungen derselben ihnen hinlänglich geläufig und interessant werden könnten. Auch das läßt sich hier noch bemerken: dass es rathsamer ist, Maierien von mälsigem Umfang, einzelne Wahrheiten und Betrachtungen, als ganze Theorieen und Systeme zu wählen. Wenn auch der Dichter unter der Verschiedenheit der Materien nicht erliegt, worunter so viele der poetischen Behandlung unfähig seyn müssen; so wird er schon unter der zu grosen Menge derselben erliegen. Er wird es unmöglich finden, sie alle unter Einen poetischen Gesichtspunct zu sammeln, sie an einem andern als dem systematischen Faden zu reihen, und ihnen sämmtlich die hinlängliche Ausbildung zu geben. Man sieht ein Beispiel an Lichtwehrs "Recht der Vernunft," das schwerlich einen Leser finden wird, der Geduld hätte es ausznlesen. Dusch hat die sämmtlichen "Wissenschaften" besungen; aber er hat sie besungen, ohne sie vortragen zu wollen. Nur hie und da hat er eine wichtige Happtwahrheit, die ganz vorzüglich zu seinem Zweck gehörte: die Wissenschaften als Wohlthäterinnen des menschlichen Geschlechts zu schildern, herausgehoben, und sie als eigentlich didaktischer Dichter behandelt.

Noch eine andere Frage ist: ob es dem Dichter vergönnt sei, statt des Wahren auch Irsthümer; z. B. statt der Leibnitzischen, Begriffe von Gott und Vorsehung, die Lucrezischen, vorzutragen? — Wenn die Materien für die Ruhe und Glückseligkeit des Menschen wichtig sind, so kann über die moralische Verbindlich keit wohl keine Frage seyn; aber sollte es außer der moralischen nicht auch eine poetische geben? Mit andern Worten: Sollten nicht, wenn alles Übrige gleich ist, die wahrsten Vorstellungen auch die lebhaftesten seyn? — Ohne Zweifel wird es hier

vorzüglich auf den eigenen Glänben des Lesers ankommen, oder wenn er selbst die Materie noch nicht durchdacht hat, auf die Dispositionen seines Kopfes, sich mehr für die eine als für die endere Meinung zu erklären. Und da ist es nun schon von selbst entschieden, welche Gedanken von größerer poetischen Wirkung seyn werden: die, gegen welche sein Verstand sich auflehnt? oder die, welchen er willig mit allen seinen Ideen entgegenkömmt, und sich des Lichts, der Stärke, der Wüsde freut, die der Dichter ihnen zu geben wußte? Ist besonders die Wahrheit aus dem Verstande ins Herz übergegengen; wird durch den entgegenstehenden Irrthum die Empfindung empört: so handelt der Dichter vollends unweise, wenn er sein Genie an den Irrthum verschwendet. Im Allgemeinen also läßt sich wenigstens das bestimmen : das der Dichter, schon als Dichter, die bessern; um ihrer einleuchtenden Wahrheit willem eilgemeiner anerkannen, und mit mehr Ideen zu sammenstimmienden, Grundsätze vorziehen muss, und am desso mehr vorziehen muss. je mehrbsiedas Herz interessiren. Dock kleibt dabet immer vorausgesetzt: went elles Übrige gleich: istrouch ap :: ... -1. Hat adopt Dichter seine Meterie wohl gewählt; so kömmt es mun daxauf an, daß er sie buch wohl zu bearbeiten wisse. Ex wird sie seer um desto besser bearbeitenseje mehr und je interessantere Gedaaken, von je mehr Mahnichiakigkeis und je größenn innerh Reichikume er staraus: hermozieht; .je omehr. att alles au Hohe, Sohwere, Gesuchte vermeidet; je anschaulich richtiger er alle Hauptideen untereinsstder, alle untergeordnete lileen

mit den Hauptidsen zusammenhängt; je mehr er sie so ordnet, wie sie einander die meiste Klarheit, das meiste Gewicht und Leben ertheilen, je mehr er die wesentlichen Theile heraushebt, die unwesentlichen im Schatten hält; je vollständigen, schneller, unfehlberer, er durcheden Ausdruck auf den jedesmaligen-Gedanken hinführt; je größere Richtigkeit er in alle von ihm angegebene Contraste und Ähnlichkeiten:bringtz: je mehr er Übereinstimmang zwischen dem Gegenstande selbst und der Arteund Weise erkennen läßt. wie er davon gerührt wird; je besser er nach dieser Absicht die Wörter, die Bilder, und das Mechanische wählt; in je größere Harmonie er alle einzelne :Töne mit dem Hauptton, oder deutlicher, alle besondere Eindrücke mit dem allgemeinen Kindruck des ganzen Werkes stimmt. - Es

Regeln für Gedanken, Ausdruck und Verbindung weitläuftig darzuthun, da sie sich so äußerst leicht aus dem festgesetzten Begriff der Lebhaftigkeit entwickeln lassen.

Man erinnre sich nur immer der beiden Haupterfordernisse derselben: daß die Seele vollauf, und daß sie mit Leichtigkeit soll beschäftiget werden.

Den besten Beweis für die Wahrheit dieser Regeln wird man in dem unangenehmen Eindrucke finden, den die entgegengesetzten Fehler machen. Man versuche, die "Gräber" von Creuz, oder die Gottschedischen und Trillerischen Gedichte zu lesen: und man wird jene bald wegen der Armuth an Gedanken, des Mangels an allem richtigen Zusammenhange, des unnatürlichen, räthselhaften, oft niedrigen und oft wieder schwülten,

stigen Ausdrucks; diese wegen ihrer Kälte, Trockenheit, Plattheit und Weitschweifigkeit aus den Händen werfen. — Einzelne Beispiele zu jeder Art von Fehlern aufzusuchen, wäre zu mühsam; man sehe also in folgender Stelle, wo nicht alle, doch die meisten Fehler vereinigt:

Likör und Knaster her! rust Gasto bei der Nacht,

Da er, der Tage müd', aus Ampeln Sonnen macht.

Recht matt von lauter Lust, sucht er sein ganz Erquicken

Bloss in der Trägheit Arm, nur bloss in seinem Rücken.

Noch denkt Hetrurien an diesen milden Gast:
Der Saal war seine Welt; das Bette sein Pallast.
Der war der letzte Fürst vom Médiceer Hause.
Er war; denn daß er war, seh sch an Schlaft und Schmause.

So nagt kein bittrer Gram die Lebenssehnen ab.
Gott, der ja den Geschmack an guten Speisen
gab;

- O, dem ist man hier gut! Nicht, dass Vernunft und Liebe,
- Durch Dankbarkeit gewarnt, zur hohen Ehrfurcht triebe:
- O nein! so lässt sichs erst vollkommen ruhig seyn.
- Reu heuchelt sich doch gern in jede Lästrung ein.
- Wenn Freunde, witzig gnug sich nimmer lang zu kränken,
- Bei unster Fröhlichkeit auch ihre Lust uns schenken;
- Wenn nach dem reichen Mahl der Karten Zeitvertreib,
- Und nach Musik und Wein ein angenehmes Weib,
- Zuletzt ein süßer Schlaf sich nimmer lang verweilen,
- Die ganze Lebenszeit stets wechselnd einzutheilen:
- Da kehrt der Gram so gern, wie Wolf bei Langen ein.
- Der Schlaftrunk steter Lust verdrängt-die mindste Pein.
- Hier wird kein männlich Ach! zum Vater edler Thränen;

So viel weiß ein Castrat von Töchtern und von Söhnen.

Wenn das noch ferne Grab dem Eilften Ludwig droht,

Lebt jener recht vergnügt, wie Grammont, sich zu Tod,

Und kann mit größerm Recht, als Sichens Dido, sagen:

Nun hab' ich recht gelebt! Der Lehnsherr seiner Tagen

Kommt eh nicht, bis er kommt, und schreckt ihn nicht vorab.

Das Grab wird seine Welt; sonst war die Welt sein Grab.

Doch heisst das auch gelebt, zum Glück die Trägheit wählen?

Und quälen die sich nicht, die sich im Bette quälen?

WITHOF.

Die oben zusammengesalsten Regeln. ergaben sich aus dem allgemeinen Begriffe eines Gedichts, und waren also Gesetze, nicht für den Lehrdichter allein, sondern über-

überhaupt für den Dichter. Men sehe hier noch einige bestimmtere Anwendungen dieser Regeln, die für den erstern besonders gelten.

Der Lehrdichter kann zu viel Dichter werden: wenn er die philosophischen Begriffe mit den Blumen seiner Kunst nicht bestreut, sondern verdeckt, sie nicht schmückt, sondern verschleiert; wenn er seine Bilder, Gleichnisse, Allegorieen zu viel und mit zu fremden, zu unwesentlichen Zügen ausmalt; wenn er in einem zu gleichförmig angespannten, zu lyrischen oder zu declamatorischen Tone aushält; wenn er zu viele oder zu weitläuftige Episoden einstreut, den Zusammenhang der Gedanken zerreisst, und das Interesse theilt, das er auf den Wahrheiten, als seinem Hauptgegenstande, zusammenhal. ten sollte. Er hüte sich also vor zu langen und zu räthselhaften Allegorieen, gebrauche die Zieraten seiner Kunst mit Bescheidenheit und mit Weisheit, gebe seinem Ton mannichfaltige Abwechselung, und mache sich, eh er arbeitet, einen allgemeinen Entwurf seines Werks, der ihn überall an ein richtiges Verhältniss zum Ganzen erinnere. Zu sagen, dass ohne öftere und weitläuftige Ausschweifungen die Materie zu trocken seyn würde, das hieße, den einen Fehler durch den andern rechtfertigen; denn es wäre ein Geständnis, dass er eine unglückliche Wahl getroffen habe.

Der Lehrdichter kann aber auch zu viel Philosoph werden: wenn er der Wissenschaft nicht bloß, was er einzig sollte, die Materie, sondern zugleich die Behandlungsart, und die Sprache abborgt. Das heißt: wenn er deutliche und ausführliche

Begriffe sucht, wo er sich mit klaren und unausführlichen begnügen; erklärt,:wo er beschreiben sollte; wenn er sich mit abstracten Wörtern ausdrückt, wo er besser individuelle Namen, Bilder, Metaphern setzte; wenn er, statt des leichten und gefälligen Zusammenhangs, wo eins aus dem andern hervorkömmt, eins dem andern die Hand beut, seine Materien in eine ängstliche Ordnung zwingt, die immer auf logische-Eintheilungen himweist; wenn er, um seinen Beweis zu führen, auf trockne allgemeine Grundsätze zurückgeht; statt daß er die Sache bloß vor den aligemeinen Menschenverstand bringen, und Übereinstimmung und: Widerspruch mehr unmittelbar sollte anschauen lassen. - Beweise, die ohne Subtilkät und Trockenheit durchaus nicht vorzutragen sind, muls der Dichter gänzlich verwerfen, auch wenn

sie die bündigern und überzeugendern wären; er muls zufrieden seyn, wenn er sich des allgemeinen Wahrheitsgefühls versichert hat, ohne die darin versteckt liegenden Grundsätze einzeln herauswickeln żu wollen; er mus überhaupt weniger aus Begriffen, als durch Erfahrungen, Inductionen, Analogieen, durch auffallende Schilderungen des Guten, Schönen, Übereinstimmenden, oder des Thörichten, Hassenswürdigen, Abgeschmackten, seinen Beweis führen. Anch muss er nie mit der kalten ruhigen Fassung des Untersuchers; er mus mit innrer lebendiger Überzeugung, in einem nechdrücklichen, selbst leidenschaftlichen Tone reden. - Opitz widerlegt durch Analogie den Einwurf wider das Daseyn Gottes, der von der Unbegreislichkeit desselben hergenommen ist:

Ich steh es gerne zu, ja! Aber auch den Thieren Ists fremde: wie ein Mensch die Städt' und Land regieren,

Der Sonnen Zier ersehle, die Sterne messen kann,

Und segeln weit und breit durch eine nasse Bahn.

Nun dann der Mensch so hoch mit seinen Gaben schwebet

Weit über alles dies, was sonst hier unten lebet; So muß er denken auch, dass, der ihn so erhöht,

Ihm weiter noch, als er den Thieren, oben steht.

Auch Dusch beweist durch eine sehr poetische Analogie, daß ein System, welches' auf falsche Grundsätze gebaut ist, in sich selbst zusammenfalle;

Wie steht Venedig fest, seit grauen Zeiten her, In Wolken mit der Stirn, und mit dem Fuss' im Meer!

Kann auch ein Königsschlofs, gebaut auf fal-

Sein tausendjährig Haupt dem Sturm entgegenstellen;

Wenn nicht die weise Kunst zuerst den Grund

Und was das Meer nicht trägt, mit Pseilern unterstütst?

Du aber willst noch mehr als leichten Wogen trauen,

O Thor! und ein System auf Lust und Meinung bauen?

Eben dieser Dichter beweist durch Induction, dass die sinnlichen Eindrücke bei allen Menschen die nehmlichen sind:

Was weiss der Tartar sieht, sieht auch der Lappe weiss;

Das Feuer macht am Belt und macht am Indus heifs.

Der Ort verändert nicht die Gleichheit des Gefühles,

Ich sei am Ladoga, ich sei am Strand des Niles.
Kein richtiges Organ empfindet in dem Duft
Der Rosen den Gestank aus einer Todtengruft;
Und kein gesundes Ohr, mögt' es auch sehnmal wollen,

Hört im Geräusch des Bachs den Ton des Donners rollen.

Die sogenannten apagogischen Beweise sind von einer besonders poetischen Wirkung; denn sie zeigen in der Gegenmeinung eine Abgeschmacktheit, die Niemand gerne gedacht haben will. Auch hievon sehe man ein vortreffliches Beispiel von dem nehmlichen Dichter:

Der Aberglaube zürnt im Dunkel heil'ger Wetter, Und schleudert Fluch und Bann auf Denker mehr, als Spötter.

Doch würde, gleich entbrannt, der Eisrer, der am Rhein

Dem Clemens widersprach, am Po sein Streiter seyn.

"Nie, rust er, darf Vernunst zu prüsen sich erkühnen.

"Der Glaub' herrscht unumschränkt; die Magd, Vernunkt, muß dienen."

So spricht des heil'gen Stuhls furchtsamer Unterthan; Und spricht nicht so der Türk für seinen Alkoran?

Wer ohne Prüfung glaubt, gesetzt auch wahre Lehren;

Let der nicht blind genug, auf irrige zu schwören?

Haller in seiner "Falschheit menschlicher Tugenden" führt lauter sehr dichterische Beweise, wovon wir hier nur einen der schönsten zum Beispiele geben:

Wann in Iberien ein ewiges Gelübd Mit Ketten von Demant ein armes Kind umgiebt,

Wann die geweihte Braut ihr Schwanenlied gesungen,

Und die gerühmte Zell die Beute nun verschlungen;

Wie jauchzet nicht das Volk, und ruft was rufen kann:

Das Weib hört auf zu seyn, der Engel fängt schon an!

Ja stofst, es ist es werth, in pralende Trompeten!

Verbergt der Tempel Wand mit persischen Tapeten!

- Euch ist ein Glück geschehn, dergleichen nie geschah;
- Die Welt verjüngt sich schon, die güldne Zeit ist nah!
- Gesetzt, dass ungefühlt in ihr die Jugend blühet, Und nur der Andacht Brand in ihren Adern glühet:
- Dass kein verstehlner Blick in die verlassne Welt
- Mit sehnender Begier zu spät zurücke fällt;

  Dass immer die Vernunst der Sinnen Feuer kühlet,
- Und nur ihr eigner Arm die reine Brust befühlet; Gesetzt, was niemal war, daß Tugend wird aus Zwang:
- Was jauchst das eitle Volk? Wen rühmt sein Lobgesang?
- Doch wohl, dass List und Geis des Schöpsers Zweck verdrungen;
- Was er zum Lieben schuf, zur Witwenschaft gezwungen,
- Den vielleicht edlen Stamm, den er ihr sugedacht,
- Noch in der Blüth' erstickt und Helden umgebracht;

Dass ein versührtes Kind, in dem erwählten Orden,

Sich selbst zur Überlast und Andern unnütz worden?

O Ihr, die die Natur auf bessee Wege weis't;
Was heisst der Himmel dann, wenn er nicht
lieben heisst?

Ist ein Gesetz gerecht, das die Natur verdammet?

Und ist der Brand nicht rein, wann sie uns selbst entslammet?

Was soll der zarte Leib, der Glieder holde Pracht?

Ist Alles nicht für uns und wir für sie gemacht? Den Reiz, der Weise zwingt, dem nichts kann widerstreben,

Der Schönheit ewig Recht; wer hat es ihr gegeben?

Des Himmels enst Gebot hat keusche Huld geweiht,

Und seines Zornes Pfand war die Unfruchtbarkeit.

Sind dann die Tugenden den Tugenden ent.: gegen?

Der alten Kirche Fluch wird, bei der neuen, Segen? Alles was bisher entwickelt und vorgeschrieben worden, betraf das Lehrgedicht bloß im Allgemeinen, und ohne Rücksicht auf die Art der Einkleidung betrachtet. Jeut ist noch die Frage von den hier anwendbaren Formen, und von den möglichen Mischungen dieser Gattung mit andern: Dichtungsanten, zu untersuchen.

Dass der Vortrag der Wahrheiten gesprächweise geschehen könne, erhellet aus der oben angeführten Stelle von Dusch, und noch deutlicher aus dem dritten "Versuche" dieses Dichters "über die Vernunft," der von Anlang bis zu Ende dialogirt ist. Es ist sichtbar, dass diese Form, wo sie sich anwenden läset, dem Vortrage ein großes Leben geben müsse; denn sie bringt bei der Verschiedenheit der Köpse, die wir hier voraussetzen müssen, die Gedanken überall in Gegensatz.

und giebt der Rede beides mehr Abanderung und mehr Leidenschaftliches. -Noch ein größeres Interesse wird entstehen, wenn die Unterredner ihre Meinungen nicht schon festgesetzt haben, sieh nicht bloß ihre schon sonst gemachten Betrachtungen mittheilen, sondern eben itzt, während des Gesprächs, alle ihre Kräste zur Untersuchung der Wahrheit aufbieten. Indels ist zur Bewirkung dieses Interesse die dialogische Form nicht durchaus unentbehrlich; es giebt philosophische Selbstgespräche, wo ein einziger denkender Geist, es sei der Dichter selbst, oder ein anderer von ihm fingirter Charakter, die Betrachtung vor unsern Augen anfängt und endigt. Man sehe, wenn man Beispiele wünscht, verschiedene Stücke in Gleims "Halladat"; oder man denke sich folgenden philosophischen Monolog vollendet:

- Eine der schwermuthvollern und zu empfindlichen Seelen,
- Die, des Guten das sie empfingen, schnelle Vergesser,
- Und Vergrößster oder auch gar Erschaffer des
- Dies nur denken, in dies nur mit grübelndem Ernst sich vertiefen;
- Beor, hatte sich von den Menschen gesondert.
- In der Einsamkeit, Wie der Freudiggeschäftige gerne
- Mit dem kommenden Tag' aufwacht, so scheucht.

  er den Schlummer
- Gern um Mitternacht. An der Hütte ferneme Eingang
- Nährt'er ein wenig Schimmer, wie Todtenlampen in Gräbern.
- Jetzo hatt' er sein Brot gegessen, sein Wasser getrunken,
- Sich su dem Grübeln gestärkt! -- So komm.
  dahin denn wieder,
- Wo du so oft schon warest, hinab, zerrüttete Seele!
- Muse nicht Elend seyn? und müssens nicht Einige tragen?

- Ja, es muss, weil es ist! Und müsstens die Himmel nicht tragen;
- Läge nicht auf uns? Denn da muss es seyn; sonst wärs nicht geworden!
- Aber warum? So oft ich frag', antwortet mir Keiner,
- Weder im Himmel, und weder auf Erden; und so verschwindet
- Mir der Trost, dass es seyn muss! Allein bei dem wankenden Troste
- Darf mein belastetes Herz doch 'ringen nach dieser Antwort:
- Warum sondert es einige Menschett sich aus? und fasst sie
- Eisern an, und hebet sie hoch aus dem Strem'
  und trifft sie
- Mit zermalmendem Arm? mich, mit zermalmendem Arme?
  - Ward ich nicht blind geboren? und lebt', ein Blinder, so lange?
  - Zwar gab Er dem Auge den Tag, u. s. w. Klorstock.

Wenn Beor in diesem Tone fortführe und den Ausgang aus seinen Zweifeln fände, so hätten wir die Idee eines sehr dichterisch behandelten Selbstgesprächs; es kömmt ein anderer Unterredner dazwischen, und wir erhalten die Idee eines sehr dichterisch behandelten Dialogs.

Betrachtet man die Stelle noch einmal, oder besser, liest man sie im "Messsias" zu Ende; so erkennt man darin die
Möglichkeit einer andern zehr interesians
ten Binkleidungsart des Lehrgedichts, die
wir zwar schon oben an der ersten Hallerischen Stelle, welche wir zur Entwisckelung des Begriffs der Lebhaftigkeit
branchten, bemerken konnten. Haller
achilderte hier sich selbst, Ktopstock
schildert den erdichteteten Charakter des
Beor, in einer sehr rührenden Situation;
beide lassen die allgemeinen Betrachtungen sich eben aus dieser Situation entspinnen, und ertheilen den Wahrheiten

ein ausnehmendes Leben; indem sie solche mit der innigsten individuellen Anwendung denken: Wie, wenn sich diese Mischung der Gattungen, des didaktischen und des beschreibenden oder handelnden Gedichts, noch weiter treiben; wenn sich durch die Reihe von Betrachtungen eine Raike von Situationen hindurchschlingen: ließe, sodaß noch immer das Hauptinteresse nicht sowohl auf die Geschichte als auf die Wahrheiten fiele, und das: Gedicht also ein wahres didaktisches bliebe? - Die hier angegebene Idee ist wirklich schon mehrmal ausgeführt; aber vielleicht noch nie so reizend, als in "Musarion o'der der Philosophie der Grazien" von Wieland. Die Geschichte selbst bedeutet hier äußerst wenig; sie ist in der That nur die Form, das Vehiculum gleichsam für die Reihe der philosophischen

Ideen,

Ideen, die das eigentlich Wesentliche des Werks sind. Einige dieser Ideen legt der Dichter in die Schilderungen der Charaktere, Sitten, und Handlungen selbst, die er in einem halb erzählenden, halb räsonnirenden Tone ausführt; andere trägt er durch den Mund seiner unterredenden Personen, hauptsächlich der Musarion, vor: und Alles zusammen macht am Ende ein völliges, ausführliches System über die Glückseligkeit, mit dichterischen Beweisen und Widerlegungen; ein System, das freilich nicht so ganz richtig gedacht, aber dagegen desto anmuthiger und hinreissender geschrieben ist. Wir müssen uns hier, obgleich ungern, mit der Anführung einiger Stellen begnügen.

Aus dem ersten Buche.

Der großen Wahrheit voll, das Alles eitel sei, Womit der Mensch in seinen Frühlingsjahren,

Engels Schriften XI.

Berauscht von süßer Raserei,
Leichtsinnig, lüstern, rasch und unerfahren,
In seinem Paradies von Rosen und Jesmin
Ein kleiner Gott sich dünkt; — setzt Phanias,
der Weise,

Wie Herkules sich auf den Scheidweg hin (Zum Unglück nur zu spät), und sinnt der schweren Reise

Des Lebens nach. — Was soll, was kann er thun?

Es ist so süls, auf Flaum und Rosenblättern Im Arm der Wollust sich vergöttern, Und nur vom Übermals der Freuden auszuruhn! Es ist so unbequem, den Dornenpfad zu klettern!

Was thätet Ihr? — Hier ist, wie Vielen däucht, Das Wählen schwer; dem Phanias ware leicht. Er sieht die schöne Ungetreue,

Die Wollust — schön, er fühlts —, doch nicht mehr schön für ihn,

Zu jüngern Günstlingen aus seinen Armen sliehn; Die Scherz- und Liebesgötter sliehn Der Göttinn nach, verlassen lachend ihn, Und schicken ihm zum Zeitvertreib die Reue. Dagegen winken ihm aus ihrem Heiligthum Die Tugend, und ihr Sohn, der Ruhm,
Und zeigen ihm den edlen VVeg der Ehren.
Der neue Herkules sieht sich noch einmal um,
Ob seine Flüchtlinge vielleicht noch wiederkehren?

Sie kehren — ach! nicht wieder um; Er siehts, und fasst den Schluss, der Helden Zahl zu mehren.

Der Helden Zahl? — Hier steht er an; Der kühne Vorsatz bleibt in neuen Zweifeln schweben.

Zwar ist es schön, auf lorbeervoller Bahn
Zum Rang der Göttlichen, die in der Nachwelt leben,

Zu einem Flatz im Sternenplan
Und im Plutarch sich zu erheben;
Schön, sich der trägen Ruh entziehn,
Gefahren auchen, niemal sliehn,
Auf edle Abenteuer ziehn,
Und die gerächte Welt mit Riesenblute färben;
Schön, süß sogar (zum mindsten singet so
Ein Dichter, welcher selbst beim ersten Anlaß
sloh),

Süls ists und ehrenvoll, fürs Vaterland zu sterben.

Doch, auch die Weisheit kann Unsterblichkeit erwerben.

Wie prächtig klingts, den fesselfreien Geist Im reinen Quell des Lichts von seinen Flecken waschen;

Die Wahrheit, die eich sonst nie ohne Schleier weist

(Nie, oder Göttern nur), entkleidet überraschen; Der Schöpfung Grundriss übersehn,

Der Sphären mystischen verworrnen Tanz verstehn;

Vermuthungen auf stolze Schlüsse thürmen, Und Titans Söhnen gleich die Geisterwelt erstürmen.

Wie glorreich! Welche Lust! - Nennt immer den beglückt

Und frei und groß, den Mann, der nie gezittert, Den der Trompete Ruf zur wilden Schlacht entzückt,

Der lächelnd sieht was Menschen sonst erschüttert,

Und selbst den Tod, der ihn mit Lorbeem schmückt,

Wie eine Braut an seinen Busen drückt! Noch größer, glücklicher ist der mit Recht su nennen, Den, von Minervens Schild bedeckt,
Kein nächtliches Phantom, kein Aberglaube
schreckt;

Den Flammen die auf Leinwand brennen, Und Styx und Acheron nicht blässer machen können:

Der ohne Furcht Kometen brennen sieht,

Der höh're Geister nicht mit Taschenspiel bemüht,

Und, weil kein Wahn die Augen ihm verbindet,

Stets die Natur sich gleich, atets regelmäßig.

findet....

Um wie viel mehr, als Helden, Weltbezwinger, Ist der ein Held, ein Halbgott, kaum geringer Als Jupiter, der tugendhaft zu seyn Sich kühn entschließt; dem Lust kein Gut, und Pein

Kein Übel ist; zu groß, sich zu beklagen,
Zu weise, sich zu freu'n; der jede Leidenschaft
Gefesselt an der Tugend Wagen
Befestigt hat, und im Triumphe führt;
Den alles Gold der Inden nicht verführt;
Den nur sein eigener, kein fremder Beifall rührt:
Kurz, der in Phalaris durchglühtem Stier verdärbe,

Eh er ein Diadem in Phrynens Arm erwärbe!...

#### Aus dem zweiten Buche.

- Das Schöne kann allein

Der Gegenstand von unsrer Liebe seyn.

Die große Kunst ist nur, vom Stoff es absuscheiden.

Der Weise fühlt. Dies bleibt ihm stets gemein Mit allen andern Erdensöhnen.

Doch diese stürzen sich, vom körperlichen Schönen

Geblendet, in den Schlamm der Sinnlichkeit hinein;

Indes wir uns daran, als einem Wiederschein, Des Urbilds Anschaun selbst zu tragen angewöhnen.

Dies ists, was ein Adept in allem Schönen sieht, Was in der Sonn' ihm strahlt, und in der Rose blüht.

Der Sinnen Sklave klebt, wie Vögel an der Stange,

An einem Liljenhals, an einer Rosenwange;
Der Weise sieht und liebt, im Schönen der
Natur,

Vom Unvergänglichen die abgedrückte Spur. Der Seele Fittig wächst in diesen geist'gen Strahlen, Die, aus dem Ursprungsquell des Lichts Ergossen, die Natur bis an den Rand des Nichts

Mit fern nachahmenden, nicht eignen, Farben malen.

Sie wächst, entfaltet sich, wagt immer höhern Flug,

Und trinkt aus reinern Wollustbächen;
Ihr thut nichts Sterbliches genug,
Ja Götterlust kann einen Durst nicht schwächen,
Den nur die Quelle stillt. So, meine Freunde,
wird

Was andre Sterblichen, aus Mangel Der hohen Scheidkunst, gleich der bunten Flieg' am Angel,

Zu süßem Untergange kirrt;
So wird es für den echten Weisen
Ein Flügelpferd zu überird'schen Reisen.
Auch die Musik, so roh und mangelhaft
Sie unterm Monds bleibt (denn ihrer Zauberkraft

Sich recht vollkommen zu belehren, Muss man, wie Scipio, die Sphären, Zum wenigsten im Traume, singen hören), Auch die Musik bezähmt die wilde Leidenschaft, Verseinert das Gesühl, und schwellt die Seelenslügel;

Sie stillt den Kummer, heilt die Milzsucht aus dem Grund,

Und wirkt, zumal aus einem schönen Mund, Mehr Wunderding' als Salomonis Siegel...

### Aus dem dritten Buche.

- "Doch ist vielleicht nichts mächtiger, die Seelen

"Zu starken Tugenden zu bilden, unsern Muth

"Zu dieser Festigkeit zu stählen,

"Die großen Übeln trotzt und große Thaten

"Als eben dieser Satz, für den Kleanth

"Zum Märtyrer sich trank. Die Herakliden,

"Die Männer, die ihr Vaterland

"Mehr als sich selbst geliebt, die Aristiden,

"Die Phocions, und die Leonidas" -

Ruhmvolle Namen, gut! (ruft unser Mann) und

#### waren

Sie etwa Stoiker? — "Sie waren, Phanias, "Noch etwas mehr! Sie haben das erfahren, "Was Zeno speculirt; sie haben es gethan! "Warum hat Herkules Altare?

- "Der Weg, den Prodikus nicht gehn, nur malen kann,
- "Den ging der Held." Und wem gebührt davon die Ehre,
- Als der Natur, die ihn, und wer ihm gleicht, gebar

Und auferzog, eh eine Stoa war?

- Ein Held wird nicht geformt; er wird geboren. —
  "So hat, weil der Natur der erste Preis gebührt,
  "Ein Plato alles Recht an Phocion verloren?
- "Die Kunst vollendet das, was die Natur skizzirt;
- "Die Blume, die im Feld sich unbemerkt verliert,
- "Wird durch des Gärtners Fleiss zum schönsten Kind der Floren."-

Gesetzt, spricht Phanias, dals dieses richtig sei; So ist doch, was von Zahlen und Ideen

Und Dingen, die kein Ohr gehört, kein Aug' gesehen,

- Theophron schwatzt, handgreislich Träumerei. --"Und mit den nehmlichen Ideen
- "War doch Archytas einst ein wirklich großer Mann.
- "Auch Seelen dieser Art zeugt dann und wann,

- "Zwar sparsam, die Natur; man wird zum Geisterseher
  - "Geboren, wie zum Held, wie zum Anakreon,
  - "Wie Zeuxis zum Palet und Philipps Sohn zum Thron.
  - "Und in der That, was hebt die Seele höher,
  - "Was nährt die Tugend mehr? erweitert und verseint
  - "Des Herzens Triebe so, als glänzende Gedanken
  - "Von unsers Daseyns Zweck? Der Weltbau ohne Schranken.
- "Unendlich Raum und Zeit; die Sonne die uns scheint,
- "Ein Funke nur von einer höhern Sonne;
- "Unsterblich unger Geist, Unsterblichen befreundt,
- "Und, ahmt er Göttern nach, bestimmt zu Götterwonne!" —
- Bei allen Grazien! (rust Phanias) Madam Wird mit der Zeit wohl auch die Sphären singen hören?
- Vor wenig Stunden gab Theophrone Wörterkram
- Den Stoff zum Spott. "Der Mann; nicht seine Lehren!

- "Das Wahre nicht, obgleich, nach aller Schwärmer Art,
- "Mit Unsinn und Chimären wohl gepaart.
- "Nur diese trifft der Spott. Doch wir versteigen
- "Uns allzuhoch; ich wollte dir nur seigen,
- "Dass dich dein Vorurtheil für dieses weise Paar
- "Nicht schamroth machen soll. Nichts war
- "Natürlicher in deiner schlimmen Lage.
- "Der Knospe gleich am kalten Märzentage,
- "Schrumpft, wenn des Glückes Sonnenschein
- "Sich ihr entzieht, die Seel' in sich hinein.
- "Entfiedert, nackt, von Allem ausgeleeret,
- "Was sie für wesentlich zu ihrem Wohlseyn
  - bielt;
- "Was Wunder, wenn sich ihr ein Lehrbegriff empfiehlt,
- "Der sie die Kunst, es zu entbehren, lehret?
- "Der ihr beweist: was nicht zu ihr gehöret,
- "Was sie verlieren kann, sei keinen Seufzer werth:
- "Ja, ihren Unmuth zu betrügen,
- "Aus der Entbehrung selbst ein künstliches Vergnügen
- "Ihr statt des wahren schafft? Was ist so an genehm

- "Für den gekränkten Stolz, als ein System,
- "Das uns gewöhnt, für Puppenwerk zu achten,
- "Was aufgehört, für uns ein Gut zu seyn?
- Was, meinst du, bildete der Mann im Fass sich ein.
- "Der, groß genug, Monarchen zu verachten,
- "Von Philipps Sohn nichts bat, als freien Sonnenschein?
- "Noch mehr willkommen muß im Falle, den wir setzen,
- "Die Schwärmerei des Platonisten seyn,
- "Der das Geheimnis hat, die Freuden zu er-
- "Die Zeno nur entbehren lehrt;
- "Der, statt des thierischen verächtlichen Er-
- "Der Sinnen, uns mit Götterspeise nährt.
- "Wir sehn mit ihm, aus leicht erstiegnen Höhen,
- "Auf diesen Erdenball, als einen Punct, herab;
- "Ein Schlag mit seinem Zauberstab
- "Heist Welten um uns her, bei tausenden, entstehen.
- "Sinds gleich nur Welten aus Ideen,
- "So baut man sie so herrlich als man will;

- "Und steht einmal das Rad der äußern Sinne still:
- "Wer sagt uns, dass wir nicht im Traume wirklich sehen?
- "Ein Traum, der uns zum Gast der Götter macht,
- "Hat seinen Werth..." —

Die größern Erzählungen, die man, nach Art der Fabeldichter, auf die Erkennmiß allgemeiner Wahrheiten anlegt (wie z. B. die Marmontelschen sind), gehören nicht mehr zu der didaktischen, sondern zu der handelnden Gattung. Es ist vielleicht unnütz, alle Werke der Dichtkunst ganz genau classificiren zu wollen; wenn man es aber will, so ist dazu kein anderes Mittel, als daß man Acht gebe wo das Hauptinteresse hinfällt. In jenen größeren Erzählungen fällt dieses Hauptinteresse nicht mehr, wie in der Fabel, auf die allgemeine Wahrheit, sondern auf die

### 222 HAUPTST. 5. LEHRGEDICHT.

Entwickelung des Schicksals der Personen, auf die Handlungen, die Begebenheiten. Sie sind also wenig, oder nichts mehr didaktisch, als es jede treue Schilderung menschlicher Charaktere, Sitten und Handlungsarten ist; denn jede solche Schilderung enthält einen Reichthum von Wahrheiten, und ist um desto vortrefflicher, je mehrere derselben und je leichter sie sich daraus abstrahiren lassen.

Wir haben hier nur einige Arten angegeben, wie das Lehrgedicht kann behandelt und mit andern Dichtungsarten verbunden werden. Es sind ihrer gewiß noch mehrere übrig; aber die Kritik muß sich nicht anmaßen wollen, alle Möglichkeiten zu erschöpfen und dem Genie die Hände zu binden.

### ENGEL'S

# THEORIE

DER

# DICHTUNGSARTEN.

ZWEITE ABTHEILUNG:

HAUPTSTÜCK 6-9.

Engels Schriften XI, 2.

シーニングにはこてでし、,

## SECHSTES HAUPTSTÜCK.

Von dem beschreibenden Gedicht.

Der Dichter beschreibt, wenn er uns von irgend einem Gegenstand die Theile oder Merkmaale oder Veränderungen einzeln nach einander angiebt. — Wozu braucht er das aber? Warum nennt er uns nicht schlechtweg das Ganze, wenn nur die Sprache ein Wort dafür hat?

Zuerst kann es kommen, dass wir die Sache die das Wort andeutet, noch nie gesehn, nie erfahren haben. — Klopstock z. B. erdichtet ein Geschlecht von Menschen, die auf einer andern Erde leben

und im Stande der Unschuld verharrt sind. Der Stammvater derselben erzählt ihnen von uns, die wir unsre Unschuld und mit ihr das Vorrecht der Unsterblichkeit verloren haben. Sterben ist für diese Glücklichen ein Wort ohne Bedeutung; und wenn also der Stammvater will, dass sie von dem Fürchterlichen der Sache gerührt werden, und ihren Vorzug vor uns empfinden sollen, so muß er ihnen durch Beschreibung einen Begriff davon machen:

— — Dem Sterbenden brechen die Augen, und starren,

Sehen nicht mehr. Ihm schwindet das Antlitz der Erd' und des Himmels

Tief in die Nacht. Er hört nicht mehr die Stimme des Menschen,

Noch die zärtliche Klage der Freundschaft. Er selbst kann nicht reden;

Kaum mit bebender Zunge den bangen Abschied noch stammeln;

Athmet

### BESCHREIB, GEDICHT. 225

Athmet tiefer herauf; und kalter ängstlicher Schweis läuft

Über sein Antlits; das Herz schlägt langsam; dann stehts; dann stirbt er!

Messias, Ges. 5.

Zweitens kann der Gegenstand den das Wort andeutet, zwar bekannt seyn; aber die Vorstellung davon ist in der Seele des Lesers nur im Ganzen klar: sie enthält zwar schon alle einzelne Merkmaale, aber sie enthält sie verworren und dunkel. Und wenn nun dem Dichter die klare Vorstellung des Ganzen zu seinem Zwecke nicht genügt; wenn es ihm auf die Beachtung gewisser besonderer Merkmaale ankömmt: was bleibt ihm übrig, als diese Merkmaale besonders anzugeben, und also eine Beschreibung zu machen? - So giebt uns Ramler in seiner Ode "der Triumph" eine kurze Beschreibung von Frankreich:

— Galliën, das an zwei Meeren thront,

Dessen Fahnen und Wimpel

Unter allen Himmeln wehn;

nicht, als ob wir das nicht schon wüßten, sondern weil der Dichter will, daß wir unter den übrigen Merkmaalen gerade auf diese am meisten Acht haben sollen. Hörten wir bloß den Namen Frankreich, so mögten wir vielleicht eine ganz andre Seite desselben fassen; wir mögten uns, ganz gegen den itzigen Zweck des Dichters, darunter denken [geichfalls von Ramler]

— das veramte Land,
Wo der singende Winzer
Seine Traube für Fremde presst.

Drittens hat die Sprache für so wenige näher bestimmte Unterarten von Dingen besondere Wörter. Sie besteht fast ganz aus Zeichen sehr abstracter Begriffe, wie:

### BESCHREIB. GEDICHT. 227

Ross, Schwert, Baum, Strom u.s.w. Wenn also auch hier wieder der allgemeine Begriff der Gattung dem Dichter nicht hin- länglich scheint; wenn er will, dass wir uns speciellere Merkmaale mit den allgemeinen verbunden denken: was kann er thun, als diese speciellen Merkmaale besonders angeben, d. h. beschreiben? — So verbindet Kleist die Merkmaale des Stolzes, des Muths, der Geschwindigkeit und Leichtigkeit, mit dem allgemeinen Begriffe des Rosses, damit wir nicht etwa auf die Vorstellung eines Donquischotischen Rosinante fallen:

- Sein Ross war stolz, wie er;

Bs schien die Erde zu verachten: kaum

Berührt' es sie mit leichten Füssen; schnob

Und wieherte zu der Trompete Klang,

Und soderte zum Kamps heraus, wie er.

Es giebt also, wie es scheint, einen dreifachen Gebrauch der Beschreibung.

Entweder soll die Idee irgend eines unbekannten Ganzen, durch die bekannten einzelnen Merkmaale erst hervorgebracht; oder in der schon vorhandenen Idee soll dieses und jenes Merkmaal nur besonders aufgeklärt und hervorgehoben; oder eine zu allgemeine soll durch nähere Bestimmung specieller gemacht werden. Dieser letzte Fall lässt sich auf die beiden ersten zurückbringen. Denn des was durch nähere Bestimmung des Allgemeinen herauskömmt, ist entweder eine unbekannte Sache: dann haben wir den ersten Fall; oder eine schon bekannte, wo die aufgezählten Merkmaale in der Vorstellung nur lebhafter werden: dann haben wir den zweiten Fall.

Die Frage ist nunmehr, welche von diesen beiden Absichten einer Beschreibung die Dichtkunst am besten erreichen, und auf welche sie sich also allein oder doch vorzüglich einlassen solle? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zuvor einen Blick auf die Natur des Mittels werfen, durch welches die Dichtkunst einzig wirkt: — auf die Natur der Spracke

Der Maler ahmt die sichtbaren Gegenstände durch Farben und Umrisse nach, und stellt sie uns unmittelbar vor die Augen. Der Schauspieler geht in seiner Action, z. B. durch alle merkliche zwischenliegende Momente vom Zustand des Wachens zum Zustand des Schlafes über, und giebt uns also, gleichfalls unmittelbar, die Vorstellung des Rinschlafens: Dem Dichter stehn weder Linien, noch Farben, noch wirkliche Actionen zu Gebot; sein einziges Mittel, uns Gegenstände kennen zu lehren, sind Worte. Und auf welche Art geschieht es denn nun, dass

wir durch Worte zu Vorstellungen gelangen?

Man lese die Klopstockische Beschreibung eines Sterbenden noch einmal, und man wird bald gewahr werden, dass es nicht, wie bei Gemälden und Actionen, durch wirkliche Nachahmung, wirkliche Darstellung geschehe. Einige einzelne Züge zwar dürften hievon auszunehmen seyn; denn z. B. die Wörter: Stammeln, Athmen, sind Zeichen die dem Bezeichneten ähnlich sind, oder kürzer, nachahmende Zeichen. Wir erhalten, wenn wir sie hören, nicht blos eine Vorstellung im Verstande, sondern gewissermaßen die sinnliche Empfindung der Sache. - Wie weit erstreckt sich aber in der Sprache dieses Nachahmende der Zeichen? Wie viel wird man durch Worte nicht bloß andeuten, sondern ausdrücken, malen können? —

Stammeln ist selbst eine Modification des Redens; Athmen geschieht durch eben das Werkzeug womit wir reden, und wird zum Reden nothwendig erfordert: kein Wunder also, daß sich die Veränderungen des Organs selbst durch das Organ sinnlich ausdrücken lassen. — Aber nicht bloß unsre eignen Laute und Töne: Röcheln, Gähnen, Lispeln, Hauchen u.s. w.; auch andre hörbare Gegenstände: Klatschen, Rollen, Wiehern, Knarren, können wir, bei der Biegsamkeit unsers Organs, dem Gehöre vernehmlich machen.

Wann, vom Orcan gepeitscht, des Meeres Fluth... Sich wieder in den Himmel thürmt, und heult, Und bellt, und donnert ...

KLEIST.

Tief unten brauset der Ton mit einer donnernden Stimme

Furcht und Entsetzen zum staunenden Ohr,

Sewie ein wilder Orcan, in Höhlen des Harzes verschlossen,

Die schallenden Felsen murmelnd durchbrüllt.
ZACHARIÄ.

Doch auch hiemit ist das Malerische der Sprache noch nicht erschöpft; denn nicht bloss das Wort Donner, auch das Wort Blitz hat etwas Ausdrückendes: und doch ist Blitz kein Gegenstand des Gehörs, sondern des Auges. Inwiefern wird aber auch hier die Sache nachgeahrnt? Blos nach der einzigen Eigenschaft der Geschwindigkeit, die eine Idee vermischten Ursprungs ist, welche wir durch hörbare sowohl als durch sichtbare Gegenstände erhalten. - Diese Gemeinschaft der Merkmaale ist in der Sprache die reichste Quelle des Malerischen, und bringt, mit Hülfe der Einbildungskraft, viele Gegenstände der andern Sinne, oft durch die

feinsten und entferntesten Ähnlichkeiten, vor die Empfindung. — Dass die Zeichen der abstracten gemeinsamen Merkmaalé selbst, wie Sanft, Rauh, Lieblich, etwas Ausdrückendes und Malerisches haben werden, lässt sich hieraus von selbst errathen. —

Das was hier so eben von dem Malerischen einzelner Wörter gesagt worden ist, mit dem zusammengenommen, was noch im vorigen Hauptstück von dem Malerischen des Sylbenmaßes vorkam; bringen wir nun eine zwiefache nachahmende Harmonie heraus: die des Klanges oder des Tons, und die der Bewegung oder des Tactes. Wir nennen sie nachahmende Harmonie; zum Unterschiede von derjenigen, die den Wörtern und der Rede, ohne Rücksicht auf ihre Bedeutung, zukömmt, und die man besser schlechthin Wohlklang nennt.

Dass die Harmonie der Bewegung nicht zu vernachlässigen sei, weil sie zum Zweck des Dichters ein Großes beiträgt, haben wir schon erinnert; und das Nehmliche erinnern wir nun auch von der Harmonie des Klanges. Man kann über die Mannichfaltigkeit und die Wirkung dieser Harmonie eine Menge unterhaltender und lehrreicher Beobachtungen machen; praktischen Nutzen aber wird man sich wenig davon versprechen dürfen, wenn man diese Beobachtungen in Regeln verwandelt. Das hingegen könnte sehr leicht der Erfolg seyn, dass man Dichter von nicht genug gebildetem Geschmacke zu läppischen Spielereien verführte. - Die Sprache hat für sehr viele Gegenstände keine andre als solche Zeichen, die eine nähere oder entferntere Analogie mit dem Bezeichne-

ten haben: die nachahmenden Töne für wirklich hörbare Gegenstände waren die erste Grundlage der Sprache; und Gemeinschaft der Merkmaale war eine der vornehmsten Veranlassungen, auch Gegenstände anderer Sinne durch solche und keine andre Wörter zu bezeichnen. Es liegt also, in Ansehung des Klanges, schon viel Malerisches in der Sprache selbst; und wenn der Dichter von seinem Gegenstande nur hinlänglich erwärmt ist, ihn nur lebendig genug vor der Phantasie hat, um den eigentlichsten, sinnlichsten, kräftigsten Ausdruck zu treffen: so wird er, ohne daran zu denken, zugleich den ähnlichsten und den malerischten treffen. -Das Nehmliche ungefähr gilt von der Harmonie der Bewegung, die man immer nur sehr misslich nach Regeln, aber desto sichrer durch wahre Begeisterung findet.

Um zu unsrer Beschreibung des Sterbenden zurückzukehren; wie viel that hier, zur Vorstellung der Sache, das Nachahmende in den Zeichen? — Thut es Alles? Oder auch nur etwas Beträchtliches? Gewis nicht. - Es giebt in jeder Sprache, nur in der einen mehr, in der andern weniger, jene zwiefache nachahmende Harmonie; und doch können wir den Gegenstand des Gesprächs nicht einmal ungefähr und im Ganzen errathen, wenn wir eine uns völlig fremde Sprache hören. Die nachahmende Harmonie ist also bloß eine geringe Beihülfe für die Einbildungskrast dessen der die Sprache bereits versteht, der schon weiß, was für Begriffe man willkürlicher Weise an die Wörter und Redensarten derselben, vermittelst einer allgemeinen Verabredung, geknüpft hat. Dem Sinne des Gehörs wird dann

nur das verabredete Zeichen gegeben; die Vorstellung selbst geschieht durch eine Operation der Einbildungskraft, die das Bild der Sache mit unglaublicher Geschwindigkeit wieder hervorbringt. Den Gegenstand durch das Wort erst bekannt machen: das kann man nur dann, wenn es selbst in dem Schalle des Worts enthalten ist; in allen andern Fällen wird man durch die Wörter an schon sonst bekannte Gegenstände bloß erinnert. - Eben darum muste der Stammvater jener glücklichen Menschen, um ihnen eine Idee vom Sterben zu machen, einzelne Merkmasle, die ihnen bekannt waren, nach einender angeben, aus denen sie sich dann, selbst das Bild des Genzen, so gut wie imöglich, zusammensetzen mogten.

Inwiefern aber, glauben wir, dass dieser Endzweck ihm habe gelingen können?

Rs scheint, wenn wir uns in die Stelle jener Unsterblichen versetzen, dass alle Kunst des Dichters uns doch nie zur Vorstellung der Erscheinung, sowie sie in der Natur ist, würde gebracht, daß wir, trotz seiner Beschreibung, so gut als gar keine Idee von der Sache würden erhalten haben. - Wie aber? Sind wir nicht, in Anschung der Ides des Wiederauserstehens, gerade in eben dem Falle, worin jene Unschuldigen in Ansehung der Idee des Sterbens waren? Und doch wird niemand behaupten, dass folgende meisterhafte Beschreibung des nehmlichen Dichters die Phantasie leer lasse; vielmehr enthält sie das lebendigste und interessanteste Gemälde von der Welt:

Als sie (Rahel) noch redet', erhub sich um ihren Fuss von dem Grabe

### BESCHREIB. GEDICHT. 239

- Sanstauswallender Dust, ein Wölkchen, wie etwa die Rose
- Oder ein Frühlingslaub einhüllt, das Silber herabträuft.
- Rahels Schimmer umzog den schwimmenden Dust mit Golde,
- Wie die Sonne den Saum der Abendwolke vergoldet.
- Und ihr Auge begleitet des Dustes Wallen. Sie sieht ihn,
- Anders um sich, und wieder anders gebildet, herumziehn,
- Steigen, sinken, zuletzt stefs mehr sich nahen, und schimmern.
- Und sie bewundert den Tiefsinn der immerändernden Schöpfung,
- Unergründlich im Großen und unergründlich im Kleinen;
- Ohne zu wissen, wie nah der schwebende Duft ihr verwandt sei,
- Und wozu ihn bald des Allmächtigen Stimme, Versöhner!
- Deine Stimme, nun bald erschaffen werde. Sie neigt sich
- Über ihn, und betrachtet ihn, stets mit froherem Blicke.

Mit gefalteten Händen, voll sülser namloser Freuden,

Stand ihr Engel, und sah's. Jetzt scholl des Allmächtigen Stimme!

Rahel sank. Ihr daucht' es, als ob sie in Thränen zerslösse,

Sanft in Freudenthränen; hinab in schattende Thale

Quölle; sich über ein wehendes, blumenvolles Gestade

Leicht erhübe; dann neugeschaffen unter den Blumen

Dieses Gestades, und seiner Düste Gerüchen sich fände.

Jetzt erwachte sie ganz! ---

Ges. 11.

Beide Gemälde mit einander verglichen, was sollten sich noch für Unterschiede ergeben? — Durch jenes wollte der Stammvater seine Kinder das Phänomen des Sterbens kennen lehren, sowie es in der Natur wirklich da ist: und ob das möglich sei, daran zweifeln wir; durch dieses will der

### BESCHREIB. GEDICHT.

der Dichter uns nicht zeigen; wie das Wiederauferstehen wirklich geschehe: er istzufrieden, dass wir uns die Sache nur so denken wie sie aus den angegebenen Zügen herquskömmt; er hat Alles darauf eingerichtet, daß des Gemälde schon so. sche ganze Wirkung thum mule; er überläßt es gern unerer Phantasie, sich die Züge: nach ihrer eigenen Art weiter auszumalen. In jenom ersten Gemälde, fehlt en der Absicht an jedem Zuge etwas; in dem letztern, fehlt michts. Der Duft, wovon hier der Dichter spricht, das Wallen, das Sinken, Holk hur so ein. Duft, ein Wallen, ein Sinken seyn, wie wir es schon kennen und wie wir uns selbst es näher Beatimmen wollen; ellein in jenem; Gemälde ist das Stamen des Auges, das Tieferheimfathmen; sind überhaupt alle angegebene Züge, eben weil ihnen die spe-Engels Schriften XI.

ciellen Bestimmungen sehlen, die sie beim Sterben annehmen, sehr unzulänglich, um sich das ganze Phänomen daraus zusammenzusetzen. Das Merkmaal des Tieferheraufathmens z. B. ist nur im Allgemeinen bekannt, nur insofern es auch in andern Fällen vorkömmt: nach der Erhitzung des Laufs, nach einer langen Abwesenheit des Geistes, nach dem ersten. Zurückkommen von Empfindungen der Bewunderung und des Erstaunens. Aber in keinem diéser Falle ist es das was es beim Sterben ist; und wer nun von der ganzen Erscheinung des Sterbens noch keinen Begriff hat; wie will man den das Eigenthümliche kennen lehren; das jedes einzelne Merkmaal darin annimmas? Das zu denken,

Hap die Seelt keim Mild her zu segen, micht Worte die Sprache.

ùr

KLOPSTOCK.

Tuestining risky

# BESCHREIB. GEDICHT. 243

Jeder Versuch, den man deswegen anstellte, würde eben so vergeblich seyn, als der Versuch eines ältern Dichters, das Besondere in dem Glanz der Abendröthe mit etwas anderm als dem eigenthümlichen Worte auszudrücken:

Wenn man serschmolznes Gold, recht da en blinket, sieht;

Und es das holde Roth das nuf dan Rosen

Mit jenem möglich wär zusammen zu vereinen: Würd' es bei diesem Glanz wie salbe Schätten

BROCKERS

Also kurz: Gegenstände und Rischelnungen von eigener unbekannter Art
kann uns der Dichter unmöglich durch
seine Beschreibung erst kennen lehren;
nind wenn er das nicht kann, so muß er
es auch nicht wollen. Er muß Acht geben, dels er nur lauter Gegenstände von

Art male, die er als bekannt parenten darf. Thut er dies nicht, so chraibt er uns eine Menge Züge hin, die Fir die Rinbildungskraft, vielleicht gant and gar kein Resultat haben, von denen wir nicht wissen wie sie zusemmenkommen, was sie eigentlich segen wollen. Er wird es unmöglich Anden, alle einzelne Zäge zu erschöpfen, uns aller Verbindung und Mischung zu zeigen; und die, welche er angiebt, werden bloß abstracte Begriffe bleiben, schicklich fin den Geschichtschreiber der Natur, der nur für den Verstand classificiren, aber nicht-für den Dichter, der für die Einbildungskraft, malen will. Will er dem Fehler abhelfen, und sie in Bildern vortragen, so macht er es in der That nur schlimmer; denn weil wir über die Puncte der Vergleichung im Dunkeln sind, weil wir das Ahnliche vom UnähnSache selbst, nicht abzusondern wissen; so müssen nothwendig diese Bilder unsre Phantasie erst vollends verwirren und unterdrücken. — Die folgende Beschreibung gewisser Kräuterarten ist mit Recht getadelt worden, wenn auch nicht ganz aus dem rechten Grunde; sie hat kein Resultat für den der die Kräuter nicht kennt; und bei wie viel Lesern wird sich ihre Kenntnis voraussetzen lassen!

Dort ragt das hohe Haupt am edlen Enziane Weit übern niedern Chor der Pöbelkräuter hin. Ein ganzes Blumenvolk dient unter seiner Fahne; Sein blauer Bruder selbst bückt sich und ehret ihn.

- Der Blumen helles Gold, in Strahlen umgebogen,
- Thürmt sich am Stengel auf, und krönt sein gran Gewand;
- Der Blätter glattes Weiss, mit tiesem Grün durchzogen,

Strahlt mit dem bunten Blitz von seuchtem Diamant.

Gerechtestes Gesetz, daß Kraft sich Zier vermähle!

In einem schönen Leib wohnt eine schönre Seele.

Hier kriecht ein niedrig Kraut, gleich einem grauen Nebel,

Dem die Natur sein Blatt in Kreuze hingelegt; Die holde Blume seigt die swei vergoldten Schnäbel,

Die ein von Amethyst gebildter Vogel trägt.

Dort wirft ein glänzend Blatt, in Finger ausgekerbet,

Auf einen hellen Bach den grünen Wiederschein;

Der Blumen zarten Schnee, den matter Purpur färbet,

Schliesst ein gestreifter Stern in weise Strahlen ein.

Smaragd und Rosen blühn auch auf sertretner Heide.

Und Felsen decken sich mit einem Purpurkleide.

HALLER.

Überhaupt sei es hier erinnert, dass der Dichter sich nirgend besser als in der bekannten einheimischen Natur befindet. Er versteht seinen Vortheil sehr wenig, wenn er aus Begierde neu und original zu seyn, oder aus unzeitigem Kitzel gelehrt zu scheinen, seine Bilder, Gleichnisse, Metaphern, im unbekannten Alterthume oder in fremden Weltgegenden aufsucht. — Auch thut er immer besser, einen Gegenstand nach dem sinnlichen wirklichen Anblick in der Natur, als nach seiner verborgenern Beschaffenheit zu schildern, die man nur durch Kunst an ihm entdeckt, und die eben deswegen weniger allgemein bekannt, ja auch dem der sie weiß, vielleicht weniger gegenwärtig ist. Folgende Gellertsche Beschreibung der Fliegen, dass sie

<sup>- -</sup> oft aus finstern Augen sehn,

Und oft den Kopf mit einem Beine halten, Und oft die flache Stirne falten,

scheint daher dichterischer, als die Hagedornische der Mücke;

Sie putzt ihr Panzerhemd, die Schuppen um den Leib,

Und ihren Federbusch; lässt beide Flügel klingen,

Zieht alle Schwerdter ein, die aus dem Rüssel dringen,

Und hält eich für kein echlechtes Weib,

Wenn der Dichter, wie wir gesehen haben, nichts der Art nach Unbekanntes schildern kann, so kann er dagegen aus lauter schon bekannten Ideen neue Gegenstände und Erscheinungen zusammensetzen. Den Beweis davon hatten wir an der Auferstehung der Rahel. — Er kann aus Materialien, die in unsrer Phantasie schon vorhanden sind, jedes ihm beliebige Gebäude aufführen, wenn nur die

## BESCHREIB. GEDICHT. 249

Theile wirklich zusammengehn und keinen sinnlichen Widerspruch machen. Er kann uns z. B., wie in allen Mythologieen geschehen ist, eine Gestalt, oder wie in allen ländlichen Gedichten geschehen ist, eine Gegend, oder wie in allen romantischen Gedichten geschehen ist, ein Gebäude zusammensetzen, die wir uns zwar schon oft theilweise, aber noch nie in so einer Verbindung dachten.

Dryaden sah ich, und mit spitzen
Ohren bockfüsige Faunen lauschen.
HORAZ nach RAMLER.

Abel schwebte daher, wie ein Frühlingsmorgen, in Purpur

Und in Schimmer gekleidet.

KLOPSTOCK, Ges. 11:

Hell war der Himmel: Nebel lag, wie ein See, im Thal; und die höchsten Hügel standen, Inseln gleich, daraus empor, mit ihren rauchenden Hütten, und ihrem hunten herbstlichen Schmuck im Sonnenglanz.

GREANER.

Es ruht, umgränzt von Gärten und von Hainen, Auf Pfeilern von Smaragd des Gnomenkönigs Sitz,

Statt Marmor und Porphyr erbaut aus Edelsteinen.

WIELAND,

Nur ist hiebei wieder zu erinnern, daß die Composition nicht zu weitläuftig seyn müsse. Wenn man uns mehrere Merkmaale als zu Einer Vorstellung, mehrere Theile als zu Einem Ganzen vereinigt angiebt, so verlangen wir durchaus, daß die Eine Vorstellung oder das Eine Ganze auch in unsrer Einbildung hervorkommen soll; aber das kann unmöglich gelingen, wenn der Theile und Merkmaale zu viel sind. Gessner kann in diesem Stücke allen malerischen Dichtern zum Muster die-

nen, Seine kleinen ländlichen Gemälde sind alle von unvergleichlicher Leichtigkeit; wie man aus dem eben angeführten, oder aus demjenigen ersehen kann, das oben S. 143 in der Idylle Thyrsis vorkam. Einen Vortheil hat indess der Dichter allemal, wenn er Veränderungen schildert, die sich ebenso eine nach der andern entwickeln und darbieten, wie die Begriffe in der Sprache: denn hier erspart er der Imagination die Mühe ganz, die zerstreuten Züge erst in Ein Bild zu sammeln. Den nächstgrößten Vortheil hat er, wenn er Gegenstände malt, wo gleich zu Anfange vor der Seele ein Ganzes dasteht, in welchem wir die einzelnen Theile nur weiter auszuhilden und zu beleben brauchen. So steht in folgender Beschreibung das Bild eines Jünglings gleich Anfangs vor uns, eben wie in der obigen Kleistischen Beschreibung S. 227 das Bild eines Rosses; und wir durchlaufen dann nur die einzelnen Theile und Merkmaale.

Herr Heger, malen Sie zu dieser Phyllis Füssen Uns einen hübschen Knaben hin: Ein rund Gesicht, wie einer Schäferinn, Hellbraunes Haar, ein glattes Kinn, Ein schwarzes Aug', und einen Mund zum Küssen;

Schlank von Gestalt, geschmeidig, zierlich, In allen Wendungen so reizend als natürlich, Wie Zephyr leicht, und schmeichelhaft und dreist

Wie ein Abbé! — kurz, schön als wie gegossen, Und um und um von diesem Reiz umflossen, Von diesem Glanz, von diesem Jugendgeist, Den Winkelmann uns am Apollo preist.

WIELAND.

Bilder von bestimmten Individuen zu erwecken, die nicht allgemein bekannt sind, muß eben so unmöglich seyn, als Gegenstände von einer unbekannten Art

zu schildern.: Der Seele ermangeln, hier abermal die Vorstellungen, und der Sprache die Wörter. - Gleichwohl reden die Dichter fast beständig, wenn sie nicht von Sonne : oder: Mond reden, von unbekann ten Individuen; gleichwahlamule die Vorstellung davon auch bei dem Leser individuell; werden were sie leblast werden soll: and wie, will nun de der Dichter sich helfen? Durch die eigne willige Phantasie seiner Leser. Die Zeige, die er ihm angiebt, köpnen freilich aur allgemein seyn inaber der Leser, der schon mit Gegenständen: der nehmlichen Art.; bekennt ist, schiebt angenblicklich bestimmtete Züge unter, und individualisiet des Gemälds. Freilich steht, dann in jedem Kopfender Bild etwas anders da: denn Jeder has nach der Kerschiedenheit zeines Ideanyon raths, seine ihm eigene Manier; aber dinse

Verschiedenheit ist dem Dichter zu seinen Absichten allemal gleichgültig. Heger wird anders malen; Rode, Tischbein, Öser; jeder Maler wird anders malen: aber wenn gleich keiner den Wielandischen Jüngling genau herausbringt, so wird dech Jeder so einen Jängling herausbringen; und nur so einen Jüngling wollte der Dichter. —

Wir haben bisher gesehen, was der Dichier überheupt mit der Sprache vor die Phantasie bringen, was er malen, und was er nicht malen kann; aber damit ist noch nicht so ganz ausgemacht, was er mun wirklich auch malen solle? Der Zweck, von dem wir gleich Anfangs sprachen, und um deswillen ihm der klare Begriff des Ganzen, oder der allgemeine der Ganzag keine Genüge thut, liegt er weder in der Beschreibung selber, oder außerhalb der Beschreibung selber, oder außerhalb der Beschreibung selber, oder

beschreibt er, als didaktischer Dichter, um seinen Beweis zu führen, als handelnder, um uns mit Situationen und Charakteren seiner Personen bekannt zu machen u. s. w.: oder er beschreibt als eigentlich beschreibender Dichter, um uns durch seine Gemalde selbst att belustigen, in Erstaunen žu setzen, žu rūlijen. 1020 i i ib ma 1941 In dem erstern Falle, sicht man wohl, hat der Dichter eine doppelte Betrachfüng zu machen: Zwerst: Was sein eigentlicher Hauptendzweck fordere, oder wenn nicht fordert, erlaube? Und Eweitens: wie fähig die Gegenstände selbst, die sich ihm darbieten, irgend einer, wenn auch schwächern, dichterischen Wirkung sind? - Ein Stoff, der ihn zu frostigen; ganz aninter. essanten, oder wohl gar zu widzigen ekelhaften Beschreibungen nöthigte, wäre ein undankbafer unwürdiger 610ff, den er wegwerfen müßte. Der Renommist, hat man gesagt, ist kein Gegenstand, den Zachariä hätte beerheiten sollen. Denn alle poetische Kunst kann den unangenehmen Rindruck nicht austilgen, den so verworfne, so nichtswürdige Sitten machen.

In dem letztern Falle, wo dem Dichter bloß an der Beschreibung selbst gelegen ist, erspart er sich zwar die Rücksicht auf einen sudern und höhern Endaweck; aber deste epsefältiger muss an nun in der Wahl seiner Gegenstände verfahren. Er muß sagen können, wie Rapler:

Vom ganzen Walde, wählt mein Lied Die Geder die gen Hanmel blüht, Die Rose, von den Blumenbeeten;

oder mit andem Worten versitüle Gegenständer aussischen, zeie dich desoh Newheit, Schönheit zu Ethabenheit, Anmunk, durch irgende eiste Restehung auf die Neigungen des

### BESCHREIB. GEDICHT. 257

des menschlichen Herzens vorzüglich auszeichnen. — Indessen wird nicht leicht ein Gegenstand seyn, der nicht seine wichtigen und interessanten Seiten hätte, die nur wollen gefaßt und ins rechte Licht gesetzt werden; und so thut hier vielleicht das Genie und die Kunst des Dichters mehr, als die eigenthümliche Beschaffenheit seiner Gegenstände.

Wie aber, wenn, bei aller Bemühung des Dichters nur das Vorzüglichste auszu-wählen, und es auf die beste vorzüglichste Art zu behandeln, ein bloß beschreibendes Werk dennoch kein interessantes Werk wäre? wenn also die ganze Gattung nicht verdiente bearbeitet zu werden? — Man hat dies wirklich behaupten wollen; und es ist also der Mühe werth, daß wir es untersuchen.

Warum sollte also ein Werk, wie z.B.

der "Frühling" von Kleist, kein interessantes Werk seyn können? — Weil die Phantasie allzuviel Arbeit hat, das zerstreute Einzelne in Ein Ganzes zu sammeln? Das müsste der Fall in einigen einzeinen Beschreibungen seyn, die danm freilich verwerflich wären; mit dem ganzen Werke ist es sicher der Fall nicht. Der Dichter denkt nicht daran, dass wir alle von ihm gehäufte Gemälde zusammenfassen, und die Idee des Frühlings dadurch erst herausbringen sollen; ebenso wenig, als Zachariä verlangt, dass wir durch Verbindung des Verschiednen, was jeder Gesang semer "Tageszeiten" enthält, uns von Morgen und Abend erst einen Begriff machen sollen. Es sind bekaante collective Ganzen, wovon die Dichter uns nur diesen und jenen Theil, der ihnen der Mühe vorzüglich werth scheint,

neher vors Auge rücken. - Oder and dergleichen Werke vielleicht deswegen verwerflich, weil darin eine stillstehende todte Natur erscheint, die allerdings kein so grosses Interesse, als die Namy in Bewegung, und die heseelte, erweekt? Beachuldigung ist fürs erste falsch: denn wirklich hat das Bascelte, und die Natur in Bewegung an diesen Werken den größten, Antheil; zugeschweigen, dass auch alle nicht in Action gesetzte Charakterschilder rungen beschreibende Gedichte sind: und fürs zweite litte dann doch der Tadel die Einschränkung, dass die beschreibende · Gattung nur weniger interessant, zwar der Bearbeitung nicht unwürdig, aber auch nicht vorsüglich würdig wäre.

So eingeschränkt, ist denn aber auch der Tadel, wie einem Jeden seine eigene Empfindung sagen wird, völlig richtig:

jedes Bild, jeder Zug entlehnt von dem vorhergehenden nur insofern mehr Kraft, als wir überhaupt für Eindrücke einer gewissen Art schon mehr sind geöffnet worden; es ist keine Erwartung, keine Vorsehung der Zukunft, kein fortstrebendes Interesse da; und so erkaltet und ermüdet die Seele. - Mit einem Wort: der beschreibende Dichter verschafft uns nur das Vergnügen eines müssigen Spazierganges; der handelnde, das Vergnügen der Jagd. Jenes ermüdet weit eher und ist weit weniger werth, als dieses; aber darum ist doch jenes weder zu verachten, noch zu verbieten. Dichter, wie Thomson und Kleist, sollen aus der Reihe vortrefslicher Dichter nicht ausgestoßen werden; nur müssen sie sich freilich mit einem niedrigern Range begnügen. -

Es ist Zeit, dass wir, nach so viel theo-

retischen Untersuchungen, uns mehr ans Praktische halten. Die Regeln für die Beschreibung ergeben sich alle aus den obigen Betrachtungen, verbunden mit den allgemeinen Regeln die im vorigen Hauptstück entwickelt wurden. Wir dürfen sie also nur kurz und ohne Beweis hier zusammenfassen.

Eine Beschreibung wird um desto vortrefflicher seyn, je richtiger alle angegebene Züge zusammenstimmen; in je einer
natürlichern, fasslichern Ordnung sie erscheinen; je neuer ein jeder ist; je mehr
sie alle die gehörige poetische Fülle haben, also je mehr man Züge, die einzeln
angegeben zu dürstig, zu trocken seyn
würden, und in je weniger Hauptzüge
sie zusammendrängt; je mehr man die
fruchtbarsten, bedeutendsten ausliest, die
Vieles voraussetzen und Vieles zur Folge

haben; je weniger man, mit ungerechtem Misstrauen in die Phantasie seiner Leser, ausmalt; je mehr man den Gegenstand gerade von der Seite fasst die der Endzweck erfordert, und alle müssige Nebenzüge, die das Gemälde nur überladen würden, vermeidet; je mehr man das Wesentliche, Eigenthümliche, Individuellere, Merkwürdigere trifft; je mehr man in dem ganzen Tone Deutlichkeit, Kraft, richtige Haltung, richtigen Grad der Empfindung vereinigt. — Man sehe hier Beispiele des Guten und des Schlechten durch einander gemischt, und übe nun selbst in der Beurtheilung derselben seinen Scharfsinn.

So wie ein wilder Orcan, in Höhlen des Harzes verschlossen,

Die schallenden Felsen murmelnd durchbrüllt.

ZACHARIÄ.

#### BESCHREIB. GEDICHT. 265

- Ein Rosenbusch, den tiese Still' umfängt, Um den ein Buchenkranz die breiten Zweige hängt,
- Der hier Gerüche haucht, und von bemoosten Hügeln
- Gebeugt den Teich beschaut, sein blühend Haupt zu spiegeln.

Dusch.

- Sie nahmen ihren Weg durch Junons weite Klüste
- Und durch das leere Reich der ausgespannten Lüste.

FLEMMING.

- Chebar sah den siegenden Tod in der Sterbenden wüthen,
- Und erbebte vor Wonne so laut, dass lispelndes Säuseln
- Wie aus tieser Ferne von seinen Flügeln wehte. KLOPSTOCK, Ges. 12.
- Sieh! da kam Bacchus her mit seinen beiden Panthern;
- Er rückte vor das Haus, stieg unverzüglich ab,

Und nahm in seine Hand den langen Traubenstab.

FLEMMING.

Also stand sie verstummt im dämmernden Saale.

Denn dichte

Dunkle Hüllen bedeckten der Nacht Gefährtinn, die Flamme,

Welche nun oft schon erst mit dem Morgen erlosch. —

KLOPSTOCK, Ges. 12.

Wir waren, wie ein Ball, in sweier Heere Händen;

Dies warf uns jenem su. Man drohte gar mit Bränden.

Der Pechkranz schreckte schon, an Häusern aufgehenkt,

Des blöden Bürgers Brust; und Alles war versenkt

In Kleinmuth, Gram und Furcht. Hier ging es an ein Flüchten!

Doch wie entgeht man wohl den schrecklichen Gerichten?

Wo ist die Sicherheit? Auf Dörfern? In der Stadt,

### BESCHREIB. GEDICHT. 267

- We dieser oder der bei Freunden Zuslucht hat?
- In Gärten? Auf dem Feld? Sehr viele sah man fliegen
- Zum Gottesacker hin, und auf den Gräbern iliegen,
- Aus Angst vor naher Gluth. Auch Männer wurden weich
- Von drohender Gefahr, und Greise Kindern gleich.
- Hier kriess ein schwanger Weib in Libitinens Armen;
- Dort schrie ein saugend Kind zu jedermanns Erbarmen u. s. w.

GOTTSCHED.

- \_\_ \_ \_ Wie tief in der Feldschlacht
- Sterbend ein Gottesläugner sich wälzt; der kommende Sieger,
- Und das bäumende Rofs, der rauschenden Panzer Getöse,
- Und das Geschrei, und der Tödtenden Wuth, und der donnernde Himmel
- Stürmen auf ihn. -

KLOPSTOCK; Ges. 4.

— Ein Schlos, erbaut aus Edelsteinen; Gemacht, den lächerlichen Blitz Der Erdengötter auszuscheinen, Die stolze Armuth, die vom Witz Des Reichthums Miene borgt. — Wieland.

Friederich, ein Prinz der Brennen, Ward angesallen von Völkern Hungariens, Von Illyriens Reitern und Daciens: Alle, dem Zepter der Königinn zinsbar, Die Vindobonens saatenreiche Fluren. Und Austrasiens Auen beherrscht, Und der Bajonen Gebirge, Und Hesperiens goldene Gärten; Dieser erhabenen Fürstinn. Deren Wohlfahrt vom Himmel in Sieben Sprachen erslehet wird; Deren Heere, geführt vom Stab' Eugene, Ehmal unbezwinglich, - und itst Verbunden waren mit Allen, die Am Mäotischen, Kaspischen, Finnischen Sunde wohnen, den rauhen Samojeden, den Ostiaken, Und dem Tartar am Sangarflus:

## BESGHREIB. GEDICHT. 269

Einer Monarchina dienstbar, Einer. Die den weiten Umkreis Ihrer Welten nicht kennt. Auch trat zu ihnen der Söhne Sarmatiens Selbsterwähleter König, Und stellte seine Sachsen, ein treues Volk, Mitten auf den Pfad des Siegers Unter eine Felsenburg. Und die hohen Satrapen Germaniens Fielen zahlreich dem Bunde bei. Und die theuer etkauften Sarnonen Drangen aus dem beeisten Norden hervor: Enkel der Helden, mit denen ein Jüngling Europen und Asien schreckte. Und Gallien, das an zwei Meeren thront, - Dessen Fahnen und Wimpel" Unter allen Himmeln wehr, Liefs seinen Schwarm aus, Gleich dem Heere schwirrender Grillen, Die vor sich her ein blühend Land, "Und hinter sich Wüsten sehn.

RAMLER.

- Vergleicht man verschiedene dieser Beizpiele, so wird man kleine nichtsbedeuschöne Ausführlichkeit von leerer Weitschweifigkeit unterscheiden lernen. Überhaupt lassen sich die Regeln mit keiner solchen Präcision geben, dass man sich, ihres richtigen Verstandes wegen, nicht auf eigne Unterscheidungskraft des Lesers verlassen müßte. In satyrischen, launigten, nachahmenden Werken können sogar die Fehler in gewissem Verstande zu Schönheiten werden.

Für Werke, die aus mehrern Beschreibungen zusammengesetzt sind, kommen zu den obigen Regeln noch die zwei Erinnerungen hinzu: dals es gut ist, die Reihe von Gemälden zuweilen durch Betrachtungen, kleine Erzählungen, Ausbrüche der Empfindung zu unterbrechen; und dals, in Ansehung der Wirkung der Gemälde, viel auf ihre Zusammenstellung

ankömmt. Zwei contrastizende thun z. B. mehr Wirkung, als zwei ähnliche Gemälde. — Auch zu diesen Erinnerungen sehe man hier einige Beispiele; das letzte aus dem eilften Gesang der Messiade, der fast ganz eine beschreibende Episode ist.

- - Dort gleitet ein Täubchen
- Mit ausgespreiteten Flügeln ins Thal, sucht nickend im Schatten,
- Und schaut sich versichtig um, mit dürren Reisern im Munde.
- Wer lehrt die Bürger der Zweige, voll Kunst sich Nester zu wölben,
- Und sie für Vorwitz und Raub voll züßen Kuppmers zu sichern?
- Welch ein verborgener Hauch füllt ihre Hersen, mit Liebe?
- Durch Dich ist Alles was gut ist, unendlich wunderbar Wesen!
- Beherrscher und Vater, der Welt! Du bist mit herrlich im Vogel,
- Der hier im Dornstreuch hüpft, als in der Festenden.

In einer kriechenden Raupe, wie in dem sammenden Cherub.

See sonder Ufer und Grund! Aus Dir quille Alles; Du selber

Hast keinen Zuslus in Dich. Die Feuermeere der Sterne

Sind Wiederscheine von Pünetchen des Lichts, in welchem Du leuchtest.

KLEIST.

Niemal hatte die schöne Seline den Einzug des Morgens

In dem Kerker der Stadt gesehn. — —

In der Blüthe der Jugend ward von der gütigen Liebe

Hr ein särtlicher Jüngling geschenkt, mit dem sie in Bergen

In der Nacht durch gereist, und nun am dämmernden Morgen

Von dem Abhang gen Osten weit in die Ebne hináb sah.

Plötslich: schols Aurora vor ihr, mit purpurnem Fittig,

Durch den streifigen Himmel, und that die Thore der Sonne

Vor

- Vor ihr auf; doch schien sie entzückt im Fluge zu zögern,
- So viel hohe, sonst nie gesehene, Schönheit zu grüßen.
- Bald drauf kam die Sonne daher auf dem strahlenden Wagen,
- Mit dem ganzen Pompe des herrlichsten Morgens begleitet.
- Welches Entzücken ergriff die fühlende Seele des Mädchens,
- Da auf einmal vor ihr die prächtigste Scene sich auftbat!
- Neben ihr lag im sülsesten Schlaf ihr theurester Jüngling,
- Dessen blühenden Reis der Morgen noch schöner ihr seigte.
- Zärtlich weckte sie ihn mit einem feurigen Kusse,
- Und brach, fröhlich bestürzt, in diese beslügelten Worte:
- O mein Geliebter, erwache zum allerprächtigsten Schauspiel,
- Welches itzt deine Seline zum erstenmale betrachtet!
- Himmel! wie welken die Scenen dahin, die alle Theater

Uns su geben vermögen! Und wie verschießen die Farben

Aller Freuden des Hofs vor diesem himmlischen.
Auftritt!

Und schon achtzehn Jahr ward mir dies Schauspiel gehalten,

Eh ich nur einmal es sah? Hier floss auf die Resen der Wangen

Kine Perle herab! -

ZACHARIÄ.

Ihr, denen unsklavische Völker das Hest und die Schätze der Erde

Vertrauten, ach! tödtet Ihr sie mit ihren eigenen Waffen?

Ihr Väter der Menschen, begehrt Ihr noch mehr glückselige Kinder;

So kaust sie doch ohne das Blut der Erstgeborenen! — Hört mich,

Ihr Fürsten, dass Gott euch höre! Gebt seine Sichel dem Schnitter.

Dem Pflüger die Rosse zurück, Spannt eure . Segel dem Ost auf,

Und ärntet den Reichthum der Inseln im Meer.
Pflanzt menschliche Gärten;

# BESCHREIB. GEDICHT. 275

- Setst kluge Wächter hinein. Belohnt mit Ansehn und Ehre
- Die, deren nächtliche Lampe den ganzen Erdball erleuchtet.
- Forscht nach in den Hütten, ob nicht, entfernt von den Schwellen der Großen,
- Ein Weiser sich selber dort lebt, und schenkt ihn dem Volke sum Richter;
- Er schlage das Laster im Pallast, und helfe der weinenden Unschuld.

KLEIST.

- In der Entzückung, als weit um ihn her das Todesgefilde
- Rauschte von Auserstehung, da blies die hohe Posaune
- Einer der Engel. Mit ihrem erschütternden Donnerhalle
- Trat der Held, den Gott zur Beswingung Canaans sandte,
- Aus den Schatten des Todes herauf. So leuch. ten aus Nächten
- Blitze, so sah auf Dothans bestrahlten Bergen Elisa
- Flammende Wagen der Engel, die ihn mit Rettung umgaben.

Wie ein Erstling der Frühlingsblumen in duftigen Thälern

Aufblüht, also erwachte zum Leben der Leben, nicht wieder

Wegzuwelken, die Tochter Jephta. Zum Silbergetöne

Ward es, wovon die Lippe der Preisenden bebet'! Ihr Engel

Tönt's mit der goldenen Harf ihr nach, und erhub es auf Flügeln

Frohbegeisterter Harmonieen noch höher gen Himmel.

KLOPSTOCK.

Um den Zügen eines Gemäldes Krafs und Fülle zu geben, hat die Dichtkunst ihre eigenthümlichen, sehr wirksamen Mittel. Wenn sie auf der einen Seite in der Lebhaftigkeit zurückbleibt, weil sie der natürlichen Zeichen entbehren, und sich nur der bleichern Farben, der ungewissern Umrisse der Phantasie bedienen muß; so gewinnt sie dagegen an der andern

Seite, eben durch das Willkürliche ihrer Zeichen, weil der Mensch gerade diese Zeichen, die Wörter, gewählt hat, um alle Arten von Begriffen, und alle ihre mannichfaltigen, reelle und ideelle, Verbindungen damit anzudeuten. Das Ideengebiet des Dichters, wenn ich so reden darf, erstreckt sich so weit, als überhaupt das Gebiet des Schönen: es kömmt nur darauf an, dass er von allen den Vortheilen die er in Händen hat, den rechten Gebrauch zu machen wisse. Er kann jeden Gegenstand der sich ihm darbeut, von unzählig viel Seiten fassen; kann mit jeder Hauptvorstellung, die er erwecken will, unzählig viel andre mitverbundene Vorstellungen in die Seele bringen. Statt uns bloß die Sache zu zeigen, kann er sie uns in der Verbindung mit ihren Ursachen oder Wirkungen denken lassen;

statt uns blos das Werk vorzuführen, kann er uns, wie Homer, den Meister zeigen der mit dem Werke beschäftigt ist; statt in eigentlichen Ausdrücken zu reden, kann er durch ähnliche Züge schildern, und Gleichnisse, Metaphern, Allegorieem gebrauchen. Oder er kann auch für das Enthaltende das Enthaltene, für das Abstractum das Concretum, für den Theil das Ganze, und umgekehrt, setzen; u.s. w. - Es würde hier der eigentlichste Ort seyn, von dem verschiedentlichen Gebrauche und Nutzen der Tropen zu reden, wenn nicht schon in rhetorischen Stunden der beste Unterricht darüber gegeben würde.

Nirgend aber zeigt sich der Nutzen, den der Dichter von den Vorzügen der Sprache zieht, so sehr, als bei der Beachreibung todter körperlicher Gegenstän-

de. Hier erhebt er die Lebhastigkeit der Vorstellungen unendlich, wenn er dem Triebe eines von Empfindung durchdrungenen Herzens folgt, und statt der eigentlichen Züge ähnliche Züge aus der beseelten Natur nimmt: wenn er den Sturmwind rasen, den Berg sein stolzes Haupt in die Wolken erkeben, den Zephyr sokmeicheln, die Riche unter den Streichen der sie fällenden Axt erseufzen, die Rose ihren jungfräulichen Busen schamhaft exöffnen läßt. Durch solche beseelte, das Herz interessirende Züge wird oft das Gemälde, des ein Dichter von solchen Gegenständen malt, unendlich anziehender, als das ähnlichste und schönste des Malers. - In Werken wo der Gebrauch der Mythologie erlaubt ist, kann man zuweilen diesen Vortheil noch weiter treiben: man kann, statt der körperlichen

materiellen Dinge, die ihnen vorstehenden Gottheiten der Fabel setzen, und bloß mechanische Veränderungen in Thätigkeiten freier Wesen verwandeln.

Eine besondre Aufmerksamkeit verdienen noch die Gemälde der Seele, in denen es die Dichtkunst allen andern Künsten, besonders durch ihre größere Deutlichkeit und Bestimmtheit, so weit zuvorthut. Das beste Mittel, uns eine Seele nach ihren innern Beschaffenheiten und Veränderungen kennen zu lehren, ist freilich dies: dass man sie selbst, in irgend einer wichtigen Situation, mit ihren Absichten, Entschlüssen, Bewegungen und Leidenschaften, vor uns aufführe; oder anders: dass man uns zu unmittelbaren Zengen ihrer Handlungen und Empfindungen mache. Aber es ist hier noch bloß von Beschreibung die Rede, und es fragt

#### BESCHREIB. GEDICHT. 281

sich also: wie es der Dichter anzufangen habe, dass er uns durch Beschreibung von den Zuständen und Veränderungen einer Seele lebhafte Begriffe gebe? — Man sehe folgendes Gemälde, das vielleicht unter den vielen vortrefflichen, die Klopstock, der Maler der Seele, gemacht hat, das vortrefflichste ist:

- Wie es den Tausendmaltausend der Todten Gottes einst seyn wird,
- Hat das große Wehe vom Falle bis an den Gerichtstag
- Ausgeklagt; steigt nicht mit jedem Tropsen der Zeit mehr,
- Der hinträuft in das Meer der Vergänglichkeit, eines Gebornen
- Weinen, oder eines Sterbenden Röcheln gen Himmel
- Unter die Preisgesänge der Unentweihten vom Tode:
- Wie es ihnen wird seyn, wenn mit des letsten der Tage

- Morgendämmerung nun das lange Wehe des Weinens
- Und des Röchelns auf ewig verstummt; sie werden vor Wonne
- Freudig erschrecken! aus ihrem erhobnen dankenden Auge
- Thränen der Seligkeit stürzen! und ihrer Jubel Triumphlied
- Wird mit jener Posaune, der Todtenweckeninn, streiten,
- Streiten und überwinden! wie dann es wird der Gerechten
- Tausendmaltausend seyn: so war es der kleineren Schaar jetzt,
- Die am Grabe des Herrn, vor Hoffen und vor Erwarten
- Dess das kommen sollte, verschmachtet war; da die Wolken
- Rissen! da Gabriel dort, eine Flamme Gottes, herabsuhr!
- Da er von Bethlehem, über die Schädelstätte, zum Grabe
- Flog! da von Euphratas Hütte bis hin su dem Kreuze, vom Kreuse
- Bis hinunter ins Grab die Erde bebte! da Satan

Wie ein Gebirge dahin, des Leichnams Hüter, wie Hügel,

Stürzten! da weg von dem Grabe den Fels der Unsterbliche wälzte!

Da mit Frauden Gottes Jehovah sich freute! da Jesus

Auferstand!

Messias, Ges. 13.

Der eigentliche Gegenstend, den hier Klopstock beschreibt, ist, wie men sogleich gewahr wird, die Freude der Seligen, die bei der Aufenstehung Christiungen, die bei der Aufenstehung Christiungen, waren. Gleich zu Anfang erinnert er uns an eine ähnliche Freude, in die wir uns mit ungleich weniger Schwierigkeit versetzen können, weil die Ursachen derselben sich weit leichter und unsmittelbarer fassen lassen. Da diese letztern unendlich groß eind, so muß auch jene, ihre Wirkung, es seyn; und so erlangen wir durch dieses Bild einen so

würdigen Begriff von dem eigentlichen Gegenstande, als uns vielleicht die unmittelbare Schilderung desselben nie würde gegeben haben. Aber uns an diese ähnliche Freude bloss zu erinnern, ist noch nicht hinlänglich; auch sie ist uns nicht unmittelbar genug gegenwärtig: und es kömmt also die anfängliche Schwierigkeit zurück, wie der Dichter einen Gegenstand dieser Art werde schildern können? — Er schildert ihn aber, indem er zuerst äuserst lebhafte Begriffe von den veranlassenden Ursachen dieser ähnlichen Freude erweckt, die wir in der That als die hauptsächlichsten Bestandtheile derselben ansehen können. Denn was denken wir uns im Grunde unter einer solchen leidenschaftlichen Empfindung anders, als eine verworrne Menge von Vorstellungen, die sich alle an die herrschende Hauptvorstel-

lung eines für unsre Glückseligkeit bedeutenden Gegenstandes anketten? Ist uns dieser Gegenstand nur der Art nach bekannt; haben wir nur schon sonst Gegenstände dieser Art in ihrer nachtheiligen oder vortheilhaften Beziehung auf unare Glückseligkeit lebhaft gedacht; liegen die Gründe zum Begehren oder Verabscheuen desselben nur wirklich in der gemeinschaftlichen menschlichen Natur: so präge der Dichter nur ein lebendiges Bild des Gegenstandes in unsre Phantasie, von der rechten Seite worauf es ankömmt, gefaßt; und sei gewils, dals auch die Empfindung die er erwecken will, in uns hervorkommen werde. Die hieher gehörigen Zeilen des obigen Gemäldes sind folgende:

Wie es den Tausendmaltausend — —
Und des Röchelns auf ewig verstummt. —
Den Zustand der Seele beim Nachlassen

von Schmerz, beim Aufhören von Elend kennen wir; wir dürfen uns diesen Zustand nur unendlich erhöht denken: und das werden wir leicht, sobald wir seine unendlich größern Ursachen fassen. — Nach dieser Schilderung der Ursachen, zeigt uns der Dichter zweitens die äußern Wirkungen, welche eine solche äußerst lebhafte Rührung der Seele hervorbringt: ihre äußern Zeichen im Körper. Hier kann er abermal der Phantasie die allerlebhaftesten Bilder geben, und giebt sie ihr wirklich:

— — sie werden vor Wonne Freudig erschrecken — — Streiten und überwinden!

Dieses freudige Schrecken, diese herabstürzenden Freudenthränen, dieses laute-Jubelgeschrei, sind Zeichen, die uns sogleich und unfehlbar auf einen solchen

und solchen Zustand der Seele führen, weil wir sie schon sonst bei uns selbst und bei Andern gerade in einem solchen und nie in einem verschiedenartigen Zustand der Seele beobachtet haben. nicht allein ihrer Art, auch ihrer Stärke nach, erhalten wir hier einen so richtigen als erhabnen Begriff von der Empfindung; denn wir schließen auf die Größe der Empfindung aus der Größe ihrer Wirkungen zurück, wovon uns der Dichter besonders die letztere mit einer so unübertrefflichen Stärke zeichnet. - In dem noch übrigen Thèile des Gemäldes kömmt nun der Dichter auf seinen Hauptgegenstand selbst, wo er mit vieler Kunst alle die Umstände häuft, welche die veranlassende Ursache der Empfindung zu verherrlichen, und sie selbst zu verstärken dienen; bis er endlich unsre Erwartung, die er so lange unterhalten und immer angeschwellt hat, mit dem letzten erhabensten Zuge des Gemäldes befriedigt.

Nach dem zu urtheilen, was wir bei Entwickelung dieses einen Beispiels gefunden haben, scheint es also dreierlei Mittel zu geben, wie man uns von einem bestimmten innern Zustande der Seele durch Beschreibung einen lebhaften Begriff geben kann. Zuerst, indem man uns an einen bekannten ähnlichen Zustand erinnert; zweitens, indem man uns den Gegenstand schilder:, der den Zustand veranlasst, und zwar gerade von der Seite wo er denselben veranlasst, gerade mit den Umständen welche denselben zu erhöhen dienen; drittens, indem man uns die äußern Zeichen, die mit diesem Zustande verbunden sind, die äußern Wirkungen und Handlungen, die auf ihn als ihre

## BESCHREIB. GEDICHT. 280

ihre Ursache zurückschließen lassen, darstellt. Untersucht man die besten psychologischen Gemälde in den Dichtern, so wird man finden, daß wirklich die hier angegebenen Methoden, wenn sie auch nicht die einzigen dichterischen wären, doch die am meisten dichterischen sind. Warum sie das aber sind, das wird sich nicht besser als durch Erörterung der Frage beantworten lassen: auf was für Art wir überhaupt zu allen Vorstellungen von unsrer eigenen oder von Anderer Seelen gelangen?

Es brancht nur einer ganz geringen Aufmerksamkeit, um eine gewisse merkwürdige Analogie zwischen Seele und Auge gewahr zu werden. So wie das Auge seine Sehkraft nicht unmittelbar auf sich selbst anwenden kann, sondern sich nur dadurch erkennt daß es außer sich

Engels Schriften XI.

blickt: eben so kann die Seele ihre vorstellende Kraft nieht unmittelbar auf sich selbst richten; sie wird ihre eigenen Beschaffenheiten nur dadurch inne, dass sie sich äußere von ihr verschiedene Gegenstande vorstellt. Was Freude, Zorn, Liebe; was irgend eine andre Gemüthsbewegung sei? das wird sie nur vermittelst der veranlassenden Ursachen derselben, vermittelst der äußern damit verbundenen körperlichen Symptome, vermittelst der Handlungen gewahr, worin diese Gemüthsbewegungen gewöhnlich auszubrechen pflegen. - Eben so aber, wie ihre eigenen Zustände, erkennt sie auch die Zustände anderer Seelen; sie schließt sie aus den äußern Veranlassungen und Folgen derselben, deren Ideo sie an einen gleichartigen Zustand ihrer selbst wieder erinnert, oder sie diesen Zustand eben jetzt mit

empfinden läßt. Daher rührt es, daß in allen Sprachen die Zeichen: für psychologische Begriffe ursprünglich von körperlichen Dingen entlehnt sind: denn die Menschen hatten kein anderes Mittel, sich über ihre inmeren Beschaffenheiten und Veränderungen zu verständigen, als die äußern stanlichen Erscheinungen. — Gesetzt, es gäbe eine Art immerer Zustände, to der vins selbst alle natürliche Anlagen fehlten; so wäre schlechterdings kein Mittel, uns von dem Besondern und Eigenthümlichen dieses Zustandes eine Idee zu verschaffen: denn alles Erkennen und Beschauen einer fremden Seele geschieht in unerer eigenen Seele \*). Nur insofern könnten wir uns

<sup>\*)</sup> Ich sagte oben, dass die Klopstockische Beschreibung des Sterbenden — die freilich nur
für uns Sterbliche gemacht ist, und also immer
untadelhaft und vortresslich bleibt — den unsterblichen Bewohnern jener andern Erde so gut

einen Begriff davon machen, als wir uns nächst-ähnliche Zustände, durch wahrgenommene Ähnlichkeit: der Veranlassungen oder der Folgen, wieder zurückriefen.

Das Änsste und Fremde, das mit den Vorstellungen der Seele von sich selbst und von undern ihr ähnlichen Wesen verbunden ist, lässt sich absondern; allein, sobald diese Absonderung geschieht, geht die lebendige anschauende Erkenntnis in

als gar keine Vorstellung von einem Gegenstand gebe, den sie auch nicht der Art nach kennten. Ich redete damal nur von dem änsern sichtbaren Phänomen; aber auch von dem innern Zustand der Seele, worauf es bei der ganzen Schilderung eigentlich ankömmt, gilt das Nehmliche. Das Erblassen, das Tiefer-herauf-athmen, und alle übrige Symptome des Sterbens, können nur für diejenigen verständliche Zeichen eines bestimmten innern Zustandes seyn, die solche entweder bei sich selbst in ähnlichen Zuständen (der Ohnmacht, der Krankheit) zusammen empfunden, oder wenigstens bei Andern beobachtet haben.

eine symbolische über. Das heißt, in eine solche, wo wir von dem Zeichen der Sache eine klärere Vorstellung haben, als von der Sache selbst. Auch kommen Leben und Anschauung nicht eher zurück, als bis man die Vorstellungen in äußre. sinnliche Ideen wieder hineinbildet, sich die äußern Veranlassungen oder Folgen, womit sie gleich Anfangs vermischt waren, wieder hinzudenkt. Die Vorstellung des Zorns z. B. erhält nicht eher ihre Lebhaftigkeit wieder, als bis man in der Phantasie den Bekeidiger vor sich sieht, wie er darch Schimpsworte unere Ehre oder durch Thathandlungen unsre Bechte engreift; als bis man sich der Bewegungen erinnért, die sich dabei in unserm Blute, besonders in der Gegend der Brust äu-Bern, wo nach gewissen ältern Weltweisen die zornige Seele ihren Sitz hat; als:

bis man sich die äußern Symptome vorbildet, die man in der nehmlichen Leidenschaft an Andern bemerkt hat: den starrern Blick, die abwechselnde Farbe, die gerunzelte Stirn, u. s. f. - Das innre geistige Auge entbekrt hier den Vortheil des äußern körperlichen Auges. Wenn dieses auf glatte, undurchsichtige Flächen fällt, die mit ihm selbst die Ähnlichkeit haben, dass sie alle von den äussern Gegenständen aufgefangene Lichtstrahlen zurückbrechen: so: erhält es ein reines unvermischtes Bild seiner selbst; da hingegen für das geistige Auge der Seele die Gegenstände, wenn ich so reden derf, alle ranh oder vollkommen durchsichtig sind, und es für sie in der ganzen Natur keinen Bach, keine Spiegelsläche giebt, worin sie sieh rein und unvermischt von fremden Gegenständen beschauen könnte.

## BESCHREIB. GEDICHT. 295

Alles was ihr ähnlich ist, erkennt sie, eben wie sich selbst, nur durch Vermittelung von solchen Dingen, die ihr unähnlich sind.

Was hieraus für den Dichter folgt, der vermöge seiner Kunst auf lebhafte, mithin auf anschauende Begriffe arbeiten muß, sieht man von selbst. — Er wähle nur unter den veranlassenden Ursachen die hauptsächlichsten, stärksten; unter den äußern Zeichen und Folgen, die kräftigsten, präcisesten; unter den ähnlichen Zuständen, die bestimmtesten, reichhaltigsten.

Es muss angenehm und lehrreich zugleich seyn, hier noch eine kleine Sammlung vortrefflicher psychologischer Gemälde aus dem Messias zu sehn, die das Gesagte noch mehr zu bestätigen und aufzuklären dienen werden.

— Da erkannte der bange, verlassene Samma Seinen Retter. Ina bleiche Gesicht voll Todesgestalten

Kam die Menschheit zurück; er schrie und weinte gen Himmel.

Itst wollt' er reden; allein kaum konnt' er, von Freuden erschüttert,

Bebend stammeln. Doch breitet' er sich mit sehnlichen Armen

Nach dem Ewigen aus, und sah mit getrösteten Augen,

Voll von Entzückung, nach ihm von seinem Felsen herunter,

Wie die Seele des trüben Weisen, die in sich gekehret

Und an der Ewigkeit ihrer zukünstigen Dauer verzweifelnd,

Innerlich bebt; der Unsterblichen schaudert vor ihrer Zernichtung:

Aber jetzt nahet sich ihr der weisern Freundinnen eine:

Threr Unsterblichkeit sicher, und stolz auf Gottes Verheifsung

Kömmt sie zu ihr mit tröstendem Blick. Die trübe Verlassne

## BESCHREIB. GEDICHT.

Heitert sich auf, und windet mit Macht vom jammernden Kummer

Ungestüm freudig sich los. ---

Ges. 2.

**297** 

- Von Grimm und übermannender Wuth voll, Lehnt' an seinen goldenen Stuhl sich Kaiphas nieder,

Und erbebt'. Ihm glühte sein Antlits; er schaut' auf den Boden

Sprachlos und starr. ---

Ges. 4.

- Sein (Philo's) Auge ward dunkel, und Nacht lag

Dicht um ihn her, und Finsterniss deckte vor ihm die Versammlung.

Jetzo mulst' er entweder ohnmächtig niedersinken;

Oder eein starrendes Blut auf einmal feuriger werden,

Und ihn wieder: gewaltig beleben. Es hub sich, und wurde

Feuriger, und gols sich vom hochausschwellens den Herzen

Schwindelnd, sprächlos, und bleich, mit weitvorquillendem Auge,

Blickt das Entsetzen himunter. ---

Ges. 9.

Religion der Gottheit! du heilige Menschentfreundinn!

Tochter Gottes, der Tugend erhabenste Lehrer rinn, Ruhe,

Bester Segen des Himmels, wie Gott, dein Stifter unsterblich,

Schön, wie der Seligen einer, und süls, wie das ewige Leben,

Schöpferinn hoher Gedanken, der Frömmigkeit seligsten Urquell!

Oder wie sonst ein Seraph dich noch, Unaussprechliche, nennet,

Wenn dein lichtheller Strahl in edlere Seelen sich senket!

Aber ein Schwert in des Rasenden Hand, des Bluts und des Würgens

Priesterinn, Tochter des ersten Empörers, nichs Religion mehr!

Schwarz, wie die ewige Nacht, furchtbar wie das Blut der Erwürgten,

#### BESCHREIB. GEDICHT. 301

Die du schleichtest, und über Akaren auf Todten daher gehat!

Räuberinn jenes Donners, den sich des Richtenden Arm nur

Vorbehalten! dein Fuss steht auf der Hölle, dein Haupt drohe

Gegen den Himmel, empor, wenn dich die Seele des Sünders

Ungestalt macht, wenn ein Menschenseind dich zur Abscheulichen umschaftt!

Ges. 4.

Zu den Schilderungen abstracter psychologischer Gegenstähde gehören auch die Charaktergemälde, als worin man die unterscheidenden Eigenschaften eines moralischen Wesens angiebt. Diese allgemeinen Ideen macht der Dichter lebhafter: theils durch Schilderung ünterscheidender physiognomischer Züge, denen sich oft die Seele so unverkennbar eindrückt; theils dadurch, daß er die bleibenden bestimmenden Ursachen, oder sehr ausgezeich-

Charaktere angiebt, durch welche er das Allgemeine durchschimmern läßt; theils auch durch Gebrauch der oberwähnten dichterischen Hülfsmittel, durch glücklich gewählte Metaphern, Gleichnisse, Allegorieen, durch die ganze Energie seines Stils. — Und nicht allein gilt dies von Charakterschilderungen einzelner moralischer Wesen; sondern auch ganzer Nationen, Geschlechter, Alter u. s. f. \*).

Charaktere, sonders Classen von Charakteren gezeichnet. Es sind, um mich so auszudrücken, nicht einzelne Köpfe, die nur zum Ideal einer gauzen Gattang dienten; es sind verschiedene Blätter, deren jedes mehrere zusammen gehörige Skizzen enthält, sodals das eine Blatt lauter zornige, das andere lauter neidische Gesichter zeigt, u. s. w. — Wie übel haben also, auch unter uns, manche, besonders periodische, Schriftsteller ihm nachgeahmt, die statt seiner allgemeinen Begriffe: der Schmeichler, der Neidische....

## BESCHREIB. GEDICHT. 303

Das Schachspiel, so sagt man, sei für einen König erfunden. Wenns wahr ist, so ist mirs, als wenn ich ihn sähe. Er war minorenn an Verstand oder an Jahren, unter der Vormundschaft seiner Mutter oder seiner Frau; hatte Milchhaare im Bart und Flachshaare um die Schläfe; er war so gefällig wie ein Weidenschöfsling, und spielte gern mit den Damen und auf der Dame, nicht aus Leidenschaft, behüte Gott! nur zum Zeitvertreib.

Göthe.

Hochgebildet, ein Mann von menschenfreundlichem Ansehn,

Stand er. Wehmuth und Ernst erfüllte sein Antlitz; und Adel,

Adel eines empfindenden unbesleckten Gewis-

Sprach sein ganzee Gesicht,

Mess. Ges. 4...

individuelle Namen setzen: Gleanth, Damon...; und die dann gleichwohl nicht nur eben so mannichfaltige, oft in ein einziges Bild kaum vereinbare, sondern auch eben so allgemeine und oft noch weit allgemeinere Züge zusammensetzen! Hand in Hand kam Simon der Kananit, und Matthäus;

Kam Philippus, und kam der Alphäide Jakobus; Aber Lebbäus allein. Er wollte reden; doch setzt' er

Sich in die dunkelste Ferne des Saals, und verhüllte sein Antlits.

Und Jakobus der Zebedäide, der Sohn des Donners,

Trat herein, und erhub die Händ' und die Augen zum Himmel:

"Todt! Er ist todt! Und nichts ist alle menschliche Grosse,

"Auch die wirkliche selbst, sie, die zu glänzen verachtet.

"Und nur handelt, ist nichts! Denn über ihn haben Verruchte,

"Haben Tyrannen gesiegt." So sprach der Zebedäide,

Ging dann wieder hinaus, und kühlte sich unter den Palmen.

Ges. 12.

Dieser ist Philippus. Viel menschenfreundliches Lächeln

Bil-

- Bildet die Züge des stillen Gesichte; und treues Bestreben,
- Alle die Gott zum Bilde sich schuf, wie Brüder zu lieben,
- let der geliebtere Trieb in seinem göttlichen Herzen.
- Auch hat sein Schöpfer in ihn der sulsen Beredtsamkeit Gaben
- Reich gelegt. Wie vom Hermon der Thau, wenn der Morgen erwacht ist,
- Tränfelt, und wie wohltjechende Lüfte dem Ölbaum entsließen,
- Also slieset die liebliche Rede vom Munde Philippus.

Ges. 3.

- Erkenne hier Cheruskier und Catten,
- Und lies die Majestät des Volks in seinem Schatten!
- Ein himmelblaues 'Aug. flog durstig hach 'dem Sieg;
- Ein Körper, stark, genährt, und streitbar in dem Krieg,
- Verkündigte dem Feind den Muth zu großen Thaten,

Engels Schriften XI.

Und liefs auf offner Stirn das sichre Herz er-

Unregelmäßig groß, rauh wie sein Vaterland, VVild ohne Barbarei, und witzig mit Verstand: So ging dies Volk die Bahn der Unschuld seiner Väter;

Ein Weichling war der Schrift zum Römer utrd Verräther...

CLODIUS.

Auch die beschreibende Gattung mischt sich mit andern Gattungen der Dichtkunst auf mancherlei Art. Wir werden vielleicht noch künftig dergleichen Mischungen kennen lernen, wo sich denn auch Gelegenheit zu der Untersuchung zeigen wird: inwiefern auch in dieser Gattung mehr als Eine Form anwendbar sei.

Ar By

# SIEBENTES HAUPTSTÜCK.

# Von der Handlung.

Gewisse Lehrer der Dichtkunst wollen Epische Werke, wie die eines Lucanus oder Silius Italicus, zu den didaktischen Gedichten ziehen, weil sich diese Werke an die Wahrheit der Geschichte halten, und Wahrheit nun doch einmal der Stoff des Lehrgedichts ist. — Jedermann fühlt, daß ein eigentliches Lehrgedicht sich in Ideen, Verbindung der Ideen, Interesse, Regeln, von einem solchen historischen Werk durchaus unterscheidet; daß hingegen erdichtete epische Werke, eigent-

liche Epopoen, mit den historischen Alles dieses gemein haben: Beschaffenheit ihrer Theile, Art der Verbindung, Wirkung, Regeln ihrer Vollkommenheit. Ob die Facta sich in der Geschichte wirklich so, wie in dem Werke des Dichters, finden? thut nichts: denn ist das Werk gut, so hatten einmal die wahren Facta glücklicher Weise die erforderliche Schicklichkeit für den Dichter; und ist das Werk schlecht, so war es Fehler, solche Facta gewählt, oder sie nicht nach den Bedürfnissen der Kunst verändert zu haben. Es wäre Beleidigung für vortreffliche Lehrdichter, wenn man die schlechtern-epischen, sobald sie nur der Wahrheit treu geblieben, von den guten aussondern, und sie mit jenen in gleichen Rang, wo nicht gar noch über sie, setzen wollte.

Um einer so unschicklichen, alle Theo-

rie verwirrenden, Erweiterung des Begriffes vorzubeugen, haben wir dem Lehrdichter zu seiner Materie nicht so schlechthin nur Wahrheiten, sondern allgemeine Wahrheiten gegeben. Aber wir müssen hier der Sache noch ein wenig tiefer auf den Grund gehn; wir müssen beide Dichtungsarten auf einem Puncte zu fassen suchen, wo sie vielleicht am nächsten zusammenstolsen könnten, und wo also ihre Verwechselung noch am ersten möglich wäre. — Im "Ödip" des Sophokles stellt der unglückliche König eine Untersuchung über die wahren Mörder des Lajus an, und diese Untersuchung ist die ganze Handlung des Stücks. Man denke sich, dass ein Geschichtforscher die nehmliche Untersuchung anstellte, indem er alle Umstände nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit vergliche, und die Glaubwürdig-

keit der Zeugen nach den bekannten allgemeinen Grundsätzen darüber beurtheilte; man nehme an, was zwar freilich sich nicht wohl absehen läßt, daß eine solche historische Prüfung dichterischer Stoff werden könnte, und verwandle also den Geschichtforscher in einen Dichter: würde jetzt das Stück noch Handlung, oder didaktisches Werk seyn? Ohne Zweifel das letzte. Der ganze Inhalt, der ganze Geist desselben wäre Räsonnement, wäre Anwendung allgemeiner Grundsätze auf das vorliegende Factum, und eine aus diesen Grundsätzen gezogene Entscheidung der Frage. — Hingegen im Trauerspiele des Sophokles; wie wird denn da diese Untersuchung zur Handlung? Sichtbar nur dadurch: weil hier die Untersuchung nicht allein eine wichtige Staatsangelegenheit wird, von deren Gelingen oder Mislinbangt, sondern weil auch während derselben sich nur allzubald verräth, wie innig das Schicksel des Königs selbst der
sie anstellt, mit ihr verflochten ist; weil
in seinem Hersen, sowie sich ein Umstand
nach dem andern aufklärt, die schrecklichsten Leidenschaften erwachen; weil es
eben diese Leidenschaften sind, die ihn
auf seinem unglücklichen Wege immer
weiter treiben, und weil am Ende, mit
Entscheidung der Frage, auch sein Schicksal auf die traurigste, unser ganzes Herz
erschütternde, Art entschieden ist.

Dieses giebt uns nun auf einmel die wahre Gränzscheidung zwischen epischen — oder da dies Wort schon die Form mit einschließt, welche hier noch in keine Betrachtung kömmt, so wollen wir lieber sagen — zwischen pragma-

tischen\*) und didaktischen Werken; wir erkennen, worin sie ähnlich, und worin sie unähnlich sind. Ähnlich darin: daß in berden die Theile als Grund und Eolge

\*) Es ist eine schon oft gemachte Bemerkung: dass nicht selten das Schicksal ganzer Wissenschäften von Einem jeder von leinigen wenigen glücklichen Wörtern abhängt; und wenn es an solchen Wörtern noch irgendwo gefehlt hat, so wars in der Dichtkunst. Ein Hauptmangel dieser Art scheint mir eben der, dass man kein Beiwort hatte, den Begriff der Handlung im Allgemeinen, ohne die Nebenbestimmung der Form, auszudrücken; denn darüber blieben die wich-. . tigsten Eintheilungsgründe unbemerkt, und die gauze Theorie ward verstümmelt. Das Wort das ich hier wage, und das schon von der Geschichte in einem völlig ähnlichen Sinn gebruncht wird, scheint mir für die Idee die es bezeichnen soll, noch immer das bequemste: denn handelndes Gedicht, handelnder Dichter, lüsst sich nicht wohl sagen; und die übrigen Wörter, die sich hier noch anbieten, wie: praktisch, energisch, haben schon jedes seine eigene festgesetzte Bedeutung.

zusammenhangen; unähnlich derin: dass in dem einen die Gründe bloße Ideen des Verstandes sind, die Verbindung zwischen ihnen und den Folgen durch bloses Rasonnement geschieht, das Resultat eine bloße Veränderung im System der Ideen ist; in dem andern himgegen die Gründe in individuellen Neigungen des Herzens liegen, die Verbindung zwischen Beweggründen und Thätigkeiten ist, und der Erfolg in einer Veränderung des äusern Zustandes, der äußern Verhältnisse der (Personen: besteht: Freilich kann es auch im Lehrgedicht das Herz seyn, was ursprünglich den Verstand zur Thätigkeit reizt, wie das in dem Hallerischen Räsonmement S. 150 der Fall war; freilich kann auch da der Ausschlag des Räsonnemients auf Handlung und Zustand der Personen den wichtigsten Einfliche haben;

wie z. B. in Musarion von Wieland: aber weder jene Veranlassung, noch dieser Ein-Huss, gehört in die Ideenreihe des Lehrdichters; sondern es wird dann nur, wie schon \$207 f. gesagt worden, die eine Materie mit der andern, die beschreibende oder pragmatische Gattung mit der didaktischen verbunden. Kurz: im Lehrgedicht erscheint der Mensch mehr als denkender Geist, dem es um Erkenntnisse zu thun ist; im pragmatischen, mehr als bedürftiger Mensch, der ein gewisses äußeres Gut zu besitzen, ein gewisses außeres Übel yon sich zu entfernen strebt, und der, zur Erreichung dieses Endzwecks, elle seine innern und äußem Kräfte aufbeut.

Wie aber? Können wir denn Räsonnement zu einem wesentlichen Charakter didaktischer Werke machen? Fallen nicht dadurch alle die Kunstgedichte, die nur

eine Menge Regeln, hintereinander vortragen, ohnedass sie deren Schicklichkeit, als Mittel zu Endzwecken, zeigten; fallen nicht alle die gnomischen Werke, in welchen Sittensprüche und einzelne Erfahrungen über den moralischen Menschen ohne Verbindung hingeworfen werden, aus dieser Classe heraus? --- Und wie, wenn sie dies wirklich müsten? Wenn wirklich erst ein Prior - dessen Werth als Lehrdichter wir übrigens unausgemacht lassen --in die Sprüche eines Salomo Räsonnement hineinlegen mülste, um sie zu wahren Lehrgedichten zu machen? --- Wenigstens lässt sich nicht absehn, warum man, bei völliger Ähnlichkeit des Grundes, von didaktischen Werken nicht ehen so wie von pragmatischen urtheilen sollte.

Und wie urtheilt man denn von pragmatischen Werken? Auch in diesen läßt

sich die Verbindung der Ideen, eben wie im Lehrgedicht, aufheben: aber mit dieser Verbindung findet man dann zugleich ihren wesentlichen Charakter vertilgt. Man nennt die blosse Reihe der Begebenheiten Fabel; und Handlung, behanptet man, komme in die Fabel erst dann, wenn die Begebenheiten aus den moralischen Gründen wovon sie abhangen, aus Gesinnungen:und Leidenschaften freier Wesen, entwickelt werden. Es kömmt nehmlich bei aller Handlung, wenn man das Wort im Sinne der Dichtkunst nimmt, nicht darauf an 210b es in der That freie Thätigkeiten sind, die der Dichter bearbeitet? sondern vielmehr auf die Art wie er sie bearbeitet; ob er sie in Verbindung mit ihren moralischen Gründen vorstellt? oder ob er sie als blosse Phänomene der leblosen Natur behandelt? Denn diese letztern kann

vorspringen lassen; er kann sie bloß als einzelne Breignisse beschreiben. Was wir die Kräfte der Natur nennen, sind Abstractionen, von denen wir keine Anschauung haben, und die daher auch keine dichtetrische Bearbeitung vertragen; man müßte sie denn personificiren, sie in allegorischen Wesen verwandeln: und das hieße im Grunde nichts anders, als an die Stelle des physischen Zusammenhanges den moralischen setzen. Ins Innre der Natur, sagt der Dichter (Haller):

— dringt kein erschäffner Geist; - Zu glücklich, wenn sie noch die äußre Schale weist!

Und nun: wenn man ans der Classe, echter Handlungen alle unpragmatische, Werke herausstößt, welche nur Facta, ohr no Anzeige ihrer veranlassenden Gründe,

enthalten; warum sollte man nicht ebenso aus der Classe echter didaktischer Werke alle die Stücke herauswerfen, in welchen einzelne Sätze, unentwickelt aus ihren Erkennmisgrunden, zusammenge-Must werden? Regeln einer Kunst, ohne Räsonnement über ihre Verbindung mit den Zwecken, die erreicht werden sollen; was sind sie anders als bloße Beschreibungen eines zu beobachtenden Verfáhrens? Und vollends Sammlungen von Lebensregeln, moralischen Beobachtungen, Sprüchen: können sie nur zu irgend einer Gattung gezogen werden? Sind sie ein wirkliches Ganze? Wird nicht Alles was ein Ganzes ist, nur durch Verbindung der Theile dazu? Ist ein Haufen unordentlich überemander liegender Baumaterialien eine Art von Gebäuden? - Wir sehen, dass wir sehr Recht getlian, da

wir in dem Hauptstück vom Lehrgedicht diese seynsollende Art desselben lieber gar nicht in Betrachtung nahmen.

 Doch hinweg von dieser Vergleichung der pragmatischen und didaktischen Gattung, um zur Betrachtung der erstern allein zu kommen! — Wenn, wie gesagt, das Wesen einer jeden Handlung nicht in den einzelnen Thätigkeiten, außer ihrem Zusammenhange betrachtet, sondern selbst in der Art des Zusammenhanges derselben besteht; wenn ferner dieser Zusammenhang sich in dem Innern, besonders in dem Hersen der Mensehen befindet, das mit solchen und solchen Neigungen ausgerüstet, von solchen und solchen Gegenständen auf die und die bestimmte Art gerührt, die und die bestimmten Absichten faßt, und bei Ausführung derselben die und die bestimmte Art des Ver-

fahrens beobachter: so sight man schon, auch ohne noch ein besonderes Beispiel vor Augen zu haben, was hier Alles zu betrachten vorkommen, kann. Die Erfindung der Charaktere nach ihren Grundzügen, besonders nach den herrschenden Neigungen des Herzens, und die Erfindung der ursprünglichen Lagen oder Verhaltnisse, welche die Neigungen in Aufruhr bringen und die Kräfte ins Spiel setzen, wird die erste Sorge des Dichters seyn müssen; seine zweite, wie er, nach den ellgemeinen Gesetzen der menschlichen Natur überhaupt, und nach der besondern Beschaffenheit der von ihm angenommenen. Charaktere, aus jenen ursprünglichen Lagen die ganze Folge der Veränderungen bis zu Ende entwickeln soll. Schon für die Erfindung, oder wenn ihm der Stoff in der Natur gegeben wäre, schon

zen Stoffs, für Thema und Ausführung des Thema, werden sich aus dem Gesetz der Lebhaftigkeit gewisse allgemeine Regeln ergeben, ohnedaß man noch die Formen mit in Betrachtung zu ziehen hätte.

Unsrer bisherigen Methode nach, wollen wir auch hier ein einzelnes Beispiel zum Grunde legen. Es sei folgende sehr lebhaft erzählte Romanze:

## Die Entführung.

"Knapp, sattle mir mein Dänenroß, Dass ich mir Ruh' erreite!
Es wird mir hier zu eng' im Schloß; Ich will und mus ins Weite!"——
So rief der Ritter Karl in Hast,
Voll Angst und Ahnung, sonder Rast.
Es schien ihn so zu plagen,
Als hätt' er wen erschlagen.

Engels Schriften XL

Er sprengte, dass es Funken stob,
Hinunter von dem Hose;
Und als er kaum den Blick erhob,
Sieh da! Gertrudens Zose!
Zusammenschrak der Rittersmann;
Es packt' ihn, wie mit Krallen, an,
Und schüttelt' ihn, wie Fieber,
Hinüber und herüber.

"Gott grüß Euch, edler junger Herr!
Gott geb' Euch Heil und Frieden!
Mein armes Fräulein hat mich her
Zum letztenmal beschieden.
Verloren ist Euch Trudchens Hand!
Dem Junker Plump von Pommerland
Hat sie, vor Aller Ohren,
Ihr Vater zugeschworen."

""Mord, flucht er laut, bei Schwert und Spiess!
Wo Karl dir noch gelüstet,
So sollst du tief ins Burgverliess,
Wo Molch und Unke nistet.
Nicht rasten will ich Tag und Nacht,
Bis dass ich nieder ihn gemacht,
Das Herz ihm ausgerissen
Und das dir nachgeschmissen.""

"Jetzt in der Kammer zagt die Braut, Und zuckt vor Herzenswehen, Und ächzet tief, und weinet laut, Und wünschet zu vergehen. Ach! Gott der Herr muß ihrer Pein, Bald muß und wird er gnädig seyn. Hört Ihr zur Trauer läuten, So wisst Ihr's auszudeuten."

""Geh, meld' ihm, dass ich sterben muss—
Rief sie mit tausend Zähren—
Geh, bring ihm, ach! den letzten Gruss,
Den er von mir wird hören!
Geh unter Gottes Schutz, und bring
Von mir ihm diesen goldnen Ring,
Und dieses Wehrgehenke,
Wobei er mein gedenke!""—

Zu Ohren braust' ihm, wie ein Meer,
Die Schreckenspost der Dirne;
Die Berge wankten um ihn her:
Es slirrt' ihm vor der Stirne.
Doch jach, wie Windeswirbel fährt
Und rührig Laub und Staub empört,
Ward seiner Lebensgeister
Verzweislungsmuth nun Meister.

"Gottslohn! Gottslohn! du treue Magd,
Kann ich's dir nicht bezahlen.
Gottslohn, dass du mirs angesagt,
Zu hunderttausend malen!
Biss wohlgemuth und tummle dich!
Flugs tummle dich zurück, und sprich:
Wärs auch aus tausend Ketten,
So wollt' ich sie erretten.

"Bils wehlgemuth und tummle dich!
Flugs tummle dich von hinnen!
Ha! Riesen, gegen Hieb und Stich,
Wollt' ich sie abgewinnen.
Sprich: Mitternachts bei Sternenschein
Wollt' ich vor ihrem Fenster seyn,
Mir geh' es, wie es gehe!
Wohl, oder ewig wehe!

"Risch auf und fort!" — Wie Sporen trieb
Des Ritters Wort die Dirne.
Tief holt' er wieder Luft, und rieb
Sichs klar vor Aug' und Stirne.
Dann schwenkt' er hin und her sein Ross,
Dass ihm der Schweiss vom Buge sloss,
Bis er sich Rath ersonnen
Und den Entschluß gewonnen.

Drauf liefs er heim aein Silberhorn

Von Dach und Zinnen schallen.

Herangesprengt, durch Korn und Dorn,

Kam stracks ein Heer Vasallen.

Draus zog er Mann bei Mann hervor,

Und raunt' ihm heimlich Ding ins Ohr; —

"Wohlauf! Wohlan! Seid fertig,

Und meines Horns gewärtig!" —

Als nun die Nacht Gebirg und Thal Vermummt in Rabenschatten,
Und Hochburgs Lampen überall
Schon ausgestimmert hatten,
Und Alles tief entschlasen war;
Doch nur das Fräulein immerdar,
Voll Fieberangst, noch wachte
Und seinen Ritter dachte:

Da horch! Ein süßer Liebeston
Kam leis' emporgeslogen.
"Ho, Trudchen, ho! Da bin ich schon."
Risch auf! dich angezogen!
Ich, ich, dein Ritter, ruse dir;
Geschwind, geschwind herab zu mir!
Schon wartet dein die Leiter.
Mein Klepper bringt dich weiter."—

"Ach nein, du Herzens-Karl, ach nein!
Still, dass ich nichts mehr höre!
Entrönn' ich, ach! mit dir allein,
Dann wehe meiner Ehre!
Nur noch ein letzter Liebeskuss
Sei, Liebster, dein und mein Genus,
Eh' ich, im Todtenkleide,
Auf ewig von dir scheide!"—

"Ha Kind! Auf meine Rittertreu

Kannst du die Erde bauen.

Du kannst, beim Himmel! froh und frei

Mir Ehr' und Leib vertrauen.

Risch gehts nach meiner Mutter fort;

Das Sacrament vereint uns dort.

Komm! komm! du bist geborgen;

Lass Gött und mich nur sorgen!"—

Joseph Jales Joseph Jos

"Ha Kind! Sei nur erst sattelfest,
So ist mir nicht mehr bange.

Dann steht uns offen Ost und West. —
O zaudre nicht zu lange!

Horch, Liebchen, horch!.. Was rührte sich?

Um Gotteswillen! tummle dich!

Komm! komm! die Nacht hat Ohren;

Sonst sind wir ganz verloren."

Das Fräulein zagte, stand. und stand. Es graust ihr durch die Glieder;
Da griff er nach der Schwanenhand
Und zog sie flink hernieder. —
Ach! Was ein Herzen, Mund und Brust,
Mit Rang und Drang, voll Angst und Lust,
Belauschten jetzt die Sterne
Aus hoher Himmelsferne!

Er nahm sein Lieb, mit einem Schwung,
Und schwang's auf den Polacken.
Hui! sass er selber auf, und schlung
Sein Heerhorn um den Nacken.
Der Ritter hinten, Trudchen vorn.
Den Dänen trieb des Ritters Sporn,
Die Peitsche den Polacken;
Und Hochburg blieb im Nacken. —

Ach! leise hört die Mitternacht!

Kein Wörtchen ging verloren.

Im nächsten Bett war aufgewacht

Ein Paar Verrätherohren.

Des Fräuleins Sittenmeisterinn,

Voll Gier nach schnödem Geldgewinn,

Sprang hurtig auf, die Thaten

Dem Alten zu verrathen.

"Halloh! halloh! Herr Reichsbaron!

Hervor aus Bett' und Kammer!

Eu'r Fräulein Trudchen ist entslohn;

Entslohn zu Schand' und Jammer!

Schon reitet Karl von Eichenhorst

Und jagt mit ihr durch Feld und Forst.

Geschwind! Ihr dürft nicht weilen,

Wollt Ihr sie noch ereilen."—

Hui auf der Freiherr, hui heraus,
Bewehrte sich zum Streite,
Und donnerte durch Hof und Haus,
Und weckte seine Leute.
"Heraus, mein Sohn von Pommerland!
Sitz' auf! Nimm Lanz' und Schwert zur Hand!
Die Braut ist dir gestohlen;
Fort, fort! sie einzuholen!"—

Rasch ritt das Paar im Zwielicht schon;
Da, horch! — ein dumpfes Rufen —
Und horch! — erscholl ein Donnerton
Von Hochburgs Pferdehufen.
Und wild kam Plump, den Zaum verhängt,
Weit weit voran dahergesprengt;
Und liefs, zu Trudchens Grausen,
Vorbei die Lanze sausen.

"Halt an! halt an, du Ehrendieb!

Mit deiner losen Beute.

Herbei vor meinen Klingenhieb!

Dann raube wieder Bräute!

Halt an, verlaufne Buhlerinn,

Daß neben deinen Schurken hin

Dich meine Rache strecke,

Und Schimpf und Schand' euch decke!"—

"Das leugst du, Plump von Pommerland, Bei Gott und Ritterehre! Herab! herab! dass Schwert und Hand Dich andre Sitte lehre. — Halt, Trudchen, halt den Dänen an! — Herunter, Junker Grobian, Herunter von der Mähre, Dass ich dich Sitte lehre!" Ach Trudchen, wie voll Angst und Noth!

Sah hoch die Säbel schwingen.

Hell funkelten im Morgenroth

Die Damascener Klingen.

Von Kling und Klang, von Ach und Krach,

Ward rund umher das Echo wach.

Von ihrer Fersen Stampfen

Begann der Grund zu dampfen.

Wie Wetter schlug des Liebsten Schwert

Den Ungeschliffnen nieder.

Gertrudens Held blieb unversehrt,

Und Plump erstand nicht wieder. —

Nun weh! o weh! Erbarm' es Gott!

Kam fürchterlich, Galopp und Trott,

Als Karl kaum ausgestritten,

Der Nachtrab angeritten. —

Tsarah! Trarah! durch Flur und Wald
Ließ Karl sein Horn nun schallen.
Sieh da! hervor vom Hinterhalt,
Hop hop! sein Heer Vasallen.—
"Nun halt, Baron, und hör' ein Wort!
Schau auf! Erblickst du Jene dort?
Die sind zum Schlagen fertig
Und meines Winks gewärtig.

"Halt an! halt an! und hör ein Wort,
Damit dich nichts gereue!
Dein Kind gab längst mir Treu' und Wort,
Wie ich ihm Wort und Treue.
Willst du zerreisen Herz und Herz?
Soll dich ihr Blut, soll dich ihr Schmerz
Vor Gott und Welt verklagen?
Wohlan! so lass uns schlagen!

"Noch halt! bei Gott beschwör' ich dich,
Bevor's dein Herz gereuet.

In Ehr' und Züchten hab' ich mich
Dem Fräulein stets geweihet.

Gieb,.. Vater,.. gieb mir Trudchens Hand
Der Himmel gab mir Gold und Land.

Mein Ritterruhm und Adel

Gottlob! trotzt jedem Tadel."—

Ach Trudchen, wie voll Angst und Noth! Verblüht' in Todesblässe.

Von Zorn der Freiherr heiß und roth
Glich einer Feueresse. —

Und Trudchen warf sich auf den Grund;
Sie rang die schönen Hände wund,
Und suchte baß, mit Thränen,
Den Eifrer zu versöhnen.

"O Vater, habt Barmherzigkeit Mit eurem armen Kinde! Verzeih' euch, wie Ihr uns verzeiht, Der Himmel auch die Sünde! Glaubt, bester Vater! diese Flucht, Ich hätte nimmer sie versucht, Wenn vor des Junkers Bette Mich nicht geekelt hätte.

"Wie oft habt Ihr, auf Knie und Hand, Gewiegt mich und getragen!
Wie oft: du Herzenskind! genannt;
Du Trost in alten Tagen!
O Vater, Vater! denkt zurück!..
Ermordet nicht mein ganzes Glück!
Ihr tödtet sonst daneben
Auch eures Kindes Leben."—

Der Freiherr warf sein Haupt herum,
Und wies den krausen Nacken.
Der Freiherr rieb, wie taub und stumm,
Die dunkelrauhen Backen. —
Vor Wehmuth brach ihm Herz und Blick;
Doch schlang er stolz den Strom zurück,
Um nicht durch Vaterthränen
Den Rittersinn zu höhnen.

Bald sanken Zorn und Ungestüm;
Das Vaterherz wuchs über.
Von hellen Zähren strömten ihm
Die stolzen Augen über. —
Er hob sein Kind vom Boden auf;
Er liefs der Herzensfluth den Lauf,
Und wollte schier vergehen
Vor wundersüßen Wehen.

"Nun wohl! Verzeih mir Gott die Schuld,
So wie ich dir verzeihe!
Empfange meine Vaterhuld,
Empfange sie aufs neue!
In Gottes Namen sei es drum!"—
Hier wandt' er sich zum Ritter um—
"Da! Nimm sie meinetwegen,
Und meinen ganzen Segen!

"Komm! Nimm sie hin, und sei mein Sohn, Wie ich dein Vater werde! Vergeben und vergessen schon

Ist jegliche Beschwerde.

Dein Vater, einst mein Ehrenfeind,

Der's nimmer hold mit mir gemeint,

That Vieles mir zu Hohne.

Ihn haßt' ich noch im Sohne.

"Mach's wieder gut! Mach's gut, mein Sohn,
An mir und meinem Kinde!
Aufdas ich meiner Güte Lohn
In deiner Güte sinde.
So segne dann, der auf uns sieht,
Euch segne Gott von Glied zu Glied!
Auf! Wechselt Ring' und Hände!
Und hiemit Lied am Ende!"

Bürger.

Eine aufmerksame Lesung dieses Stücks muß den Begriff den wir von der Handlung gegeben haben, nicht bloß erläutert; sie muß ihn auch bestätigt haben. In dem Klopstockischen Gemälde des Selbstmörders, S. 298 f., war es bloß der einzelne Seelenzustand, die einzelne That des Unglücklichen, die uns rührte, erschütterte: unsre ganze Empfindung war ein schreckenvolles Anschauen der Gegenwart; in der Bürgerischen Erzählung ist es weit weniger Anschauen der Gegenwart, als

Erwartung der Zukunft, was uns beschäftigt: wir wünschen, hoffen, fürchten; wir haben von Anfang bis zu Ende eine unruhige Ahnung des Ausganges; kurz: wir werden, im genauesten Verstande des Worts, interessirt. Diese Art der Wirkung aber rührt sichtbar nur daher: weil wir in dem Gegenwärtigen schon den Saamen der Zukunft, die Gründe der nachfolgenden Veränderungen erblicken; Gründe, die indess für den letzten Erfolg, welchen wir erwarten, noch nicht entscheidend, nicht zureichend sind, und die daher noch immer die Möglichkeit eines andern Erfolges übrig lassen. — Es können sich aus dem Innern der Charaktere selbst glückliche Ideen entwickeln: andre Neigungen können darin durch gelegentlichen Reiz bis zum Überschwunge mächtig werden; oder auch in der umgeben-

den übrigen Natur, die eine uns verborgene Hand lenkt, können sich unvermuthete Begebenheiten, Umstände von dem wichtigsten Einflusse hervorthun: die Personen können in ihrem Laufe auf einem nie völlig bekannten Meere plötzlich an Ströme, an Untiefen gerathen, die auf einmal ihre Absichten hemmen und alle ihre Maseregeln verwirren. Da diese Art der Wirkung, dieses Hineintreiben der Seele in eine ungewisse, nur halb erhellte Zukunft, der pragmatischen Gattung so wesentlich ist, und durch keine andre Art von Wirkung ersetzt werden kann; so muss der Dichter, um das zu seyn wofür er sich ausgiebt, Alles ahwenden, was zur Erreichung oder Verstärkung derselben beiträgt. In der Bürgerischen Erzählung fanden wir sie in einem hohen Grade erreicht; aber auf welchen Wegen? durch

was für Mittel? Wie hat der Dichter Charaktere und Situationen angelegt; wie sie durchgeführt, daß wir ihm bis zu Ende, nicht nur mit so viel Bereitwilligkeit; sondern selbst mit so viel Begierde, folgen?

Umer den Personen die er ums vorführt, sind nur zwei, deren Interesse des unsrige wird, und um derentwillen wir auch auf die übrigen aufmerksam werden. Wir finden das Schiekeal von beiden itt-niget in einander verwebt; ihre Absiehten sind daher auch im Grunde, die nebudichen werden, und die eine Person kann ohne die andere weder glücklich noch unglücklich werden. Wäre ihr Schieksal nicht so relativ, nicht so Eins; so würden wir nur Eine Person fordern, die uns vor Allen interessiste: denn zu einem doppelten, zu einem vielfachen Interesse ist unsre Seelenkraft zu beschränkt; und ein entgegen-

gesetztes anzunehmen, ware umöglich Nur geschwächt könnte durch des eine Interesse das andere, nur so zweidentig ' und veränderlich könnte es werden, daß wir une hald mehr nach dieser, bald mehr nachziener Seite meigten und des wäre denn eine Anlage, die allem Endzweck vier Kunst zuwiderliefe, weil sie dem ganzen Werk seine Lebhaftigkeit nähme. Doch auch dies scheint nicht hinlänglich za seyn, daß Gläck und Unghick rackverer Personen innigst verslochten bein müssen; denn weren dieser mehrern waviel, so ware abermal, wegen der netür-·lichen Einschränkung unsrer Seelenkraft, kein ganz lebhaftes Interesse möglich. Die vielen einzelnen Wesen würden in Eine allgemeine Idee zusammendielsen, die inimer undichterisch, immer ohne Wärme und Kraft ist. Wenn daher in einem Work

eine größere Zahl von Menschen; wenn ein ganzes Volk erscheint, das zu Einem gemeinsamen, ungetheilten Interesse seine Kräfte vereinigt: so muß doch Riner vor der everwirrten Menge von Menschenköpfen voranstehen, der so viel größer, ausgeseichneter, beleuchteter sei, daß unspe vorzügliche Aufmerkeamkeit sogleich auf ihn falle, und seine Bestet, seine Wirksamkeit uns vor allem Andern beschäftige.

Doch damit ist nur noch die Zahl der

Doch damit ist nur noch die Zahl der interessirenden Charaktere, nicht ihre zum Interessiren nothwendige Beschaffenheit bestimmt. Ein unumgängliches Vorauserfordernis, wie zu jeder andern Eigenschaft, so auch zum Interesse eines Gedankens, ist seine innere Möglichkeit, seine Wahrheit; denn ohne diese kann die Seele den Gedanken durchaus nicht fassen, oder vielmehr; er hört auf ein Gedanke zu seyn:

for wird nichts. Also auch bei dem Charakter wird keine Eigenschaft eher erfor--dert weeden, als dals er möglich, denkbar, ohne innern Widerspruch sei. - Karl you Richenhorst, fanden wir, war ein feurigverliebter, ein tapfrer, entschloßner, ofür die Khre seiner Geliebten und seine eigne höchstempfindlicher, ein edelherziger, rechtschaffner, zugleich aber heftiger Jüngling; das weren viele; mannichfaltige, eber nicht widersprechende, nicht unvereinbare Züge. Seine Geliebte ersetzte an Zärtlichkeit, was für an Feuer gebruch; mit ihrer Leidenschaft für den Ritter ver-.band sie das wärmste Gefühl ihrer Kindespflicht; zugleich war sie für ihren Ruf, für ihre Ehre äußerst besorgt; und bei jeder Gefehr, jeder Gelegenheit, wo zu wagen wer, furchtsam. Anch hier klauen wir wieder mannichfaltige; aber mit:einander verträgliche Rigenschaften; ao vermäglich, dass wir zu der einen die andre schun als wahrscheinlich ahneten, und befremdet würden gewesen seyn sie anders zu sinden.

Vielheit, diese Mannishfaltigkeit in einem Cherakten, da doch die innere Möglichkeit desselben seine erste, vornehmste Eigenschaft ist, und die Gefahr des Widerspruchs: um so mehr abnimmt, je mehr ihn der Dichter verginfacht? — Preilich, wäre dieses Vereinfachen zu dem angegehenen Endsweck ein sehr sichres her quemes Mittel, wenn nur nicht auf der andem Seite die diehterische Schönheit verloren ginge, und zugleich ein neuer Widerspruch, nur von anderer Art, entstände. Ein Mensch der immer nur Eins ist, immer nur Eins Seite, Eine Figen-

schaft zeigt; mit einem Worte ein personificirtes Abstractum; ist eine in threm Innernäärmere; anithinaminder lebhafte Idee; auch ersetzt die Erhöhung des Grades dieser Einen Eigenschaft den Mangel an dichterischer Lebhaftigkeit wielt: denn ein simfather, wenn auch Moch so durchdringender, Ton ist doch immer micht eine ganse Harmonie von Tönen, und eben sein Durchdringendes, Schneidendes mucht thin dein Ohre nur um so elter widrig. Ein Mensen, der nichts als liebt oder halst, michts ele würgt oder wohlthut, aichts als lacht oder trauert, oder der auch bei der sonstigen Mannichfaltigkelt seines Charakters, nur darin keine Minicifeltigheit zeigt, daß er das was er ist, immer gleich sehr ist: so ein Mensch BUT Character Armuth seines Charakters willen, ein undichterischer, ein zu

den besten, wirksamsten Situationen unbrauchbarer Mensch. Denn bei ihm geht: der so interessante innere Kampf der Leidenschaften, geht der melodische Wechsel von Tönen und Empfindungen verloren; auch wird unsre: Erwartung, wie ihn dieser und jener Vorfall rühren, was er für Entschließungen fassen, zu weichen Mitteln er greifen werde, in weit geringerem Grade gespanne, da wir schon Alles aus seinem einseitigen, immer gleichem. Charakter so biemlich voraussehn. Was aber das: Wichtigme: ist; so lässt sich so ein Mensch nicht als wirklich denken, und doch soll er thätig seyn, handeln. Wir erblicken eine Figur von nur Einer, von unwandelbarer Miene und Stellung; und doch sollen wir uns bereden, daß diese Figur ein belebtes Wesen, das sie mehr als todtes Werk einer Kunst sei,

welche schönen, frappanten, aber für die Beachtung zu schnell vorübersliehenden Augenblicken Dauer giebt, damit sich der Zuschauer mit dem Genuss derselben sättigen könne. - Indess geht freilich diese ganze Anmerkung nur auf Werke, von weiterem Umfang, von größerer Mannichfaltigkeit der Verhältnisse, worin' der Charekter, gestellt wird: :denn: in sehr einfaehen Handlungen kann oft nur ein einziger simpler Charakterzug durch seinen Adel, seine Schönheit und Größe gefallen. So in dem Liede ,, vom braven Mann, " einem der vorzüglichsten Stücke unisers Dichters, wo die Thätigkeit nur Eine ist; denn dass sie mehrmelen wiederholt wird, vervielfacht nicht die Glieder der Handlung: es ist der nehmliche bleibende, aber durch seinen ausnehmenden Adel äußerst rührende: Beweggrund,

der die dreifsche That hervorbringt. Auch bloße Nebenpersonen, wie in nusrer Romanze die Zofe, oder Junker Plump, die nur einmal, nur auf Augenblicke erscheinen, können freilich ihre Charaktere nicht ganz entwickeln; und eigne Episoden anzulegen, um zu dieser Emwickelung Ramm zu gewinnen, würde den Rindruck der Haupthandlung schwächen.

Wenn dem aber, könnte man denken, eine harmonische Mannichfaltigkeit der Züge die Charaktere dichterisch macht; so müßte derjenige Charakter der am meisten dichterische seyn, welcher so viele Eigenschaften verbände, als immer möglich: und das würde gerade der, der Alles wäre, dhie irgend etwas so recht zu zeyn; der bald so dächte bald anders, bald wollte hald nicht wollte; der immer nichts durch sich selbet, Alles nar durch

die Umstände wäre, von denen er sich in allerlei Gestalten bilden, in allerlei Directionen, bald hiehin bald dorthin, treiben ließe. Man sagt hierauf ganz:recht: dass so ein Charakter eigentlich gar kein Gharakter sei; aber lwie, wenn also gar kein Charakter der bessre, der für die Dichtkunst brauchbarere wäre? Wozu überhaupt ein Charakter; wozu das Consistente und fesse, wenn aus das Weiche und Schlaffe vortheilhafter, nützlicher ist? Oder sagt uns viellescht alle unsre Erfahrung, dals keine so weiche, unsichre; schwankende Sinnesart jemal wirklich gewesen sei? Sie sagt uns wohl eher das Gegentheil; aber damit ist der Dichter der eine solche Sinnesart schildert, noch nicht gerechtfertigt: es fragt sich zuvor, ob.:er .Wirkung demit hervorbringen, ob er interessiren könne? Ein so schwacher,

in Empfindungen und Etitichließungen so schlaffer, wandelbarer Mensch ist keiner lebendigen Eindrücke und Begisrden, die er uns mittheilen könnte, keiner festen Absichtent und Entwürfe, in die er uns mit hineinzöge, fähig: es fällt also alle wärmere Ehellnehmung an seinem Schicksal weg; er kann in einem Werke höchstens nur als Neben-, als Mittelsperson figuriren. Dazir kömmt noch eine andere Betrachtung; diese: das bei einem so unbestimmten Charakter die Zukunst num umeben so viel zu dunkel wird, als sie bet dem allzubestimmten einförmigen zu hell ward, and wir also bei jenem noch mehr, als bei diesem, das Vergnügen der unruhigen Vorherschung entbekren; ein Vergnügen, welches doch pragmatischen Werken ihren schönsten Reiz, ihr größtes und eigenthümlichstes Verdienst gieht.

Rin zweiter Blick auf die Charaktere unsrer beiden Liebenden wird uns bald, außer ihrer innern Möglichkeit, eine noch andre, nicht minder merkwürdige, Eigenschaft an ilinen zeigen: Karl und Gertrude sind beide jung, beide von edlen und stolzen Häusern; jener ist Manh, diese Mädchen: Wir würden es sonderbar finden, wenn sie bei ihrer Jugend mehr kalt als feurig, mehr träge als rasch, mehr bedächtig els unbesonnen wären; wenn sie bei ihrer edlen Herkunft mehr eine kriechende als eine stolze Denkungsart äußerten; oder wenn sie ihre beiderseitigen Rollen wechselten, der Mann zaghaft, das Mädchen beherzt, jener zurückhaltend, dieses ungestüm wäre. Von jedem. Alter, jedem Stande, jedem Geschlecht haben wir gewisse Gattungsbegriffe festgesetzt, die wir in den einzelnen

Individuen wiederzufinden erwaren; und obgleich Ausnahmen von der Gattung -möglich sind, so sind sie doch immer weniger wahrscheinlich, ale die unter der. Regel: begriffenen Fälle. Die Ideen von -diesen letztern nehmen wir leichter an; wir bilden sie, eben wegen ihrer Harmomie mit den schon vorhandenen Ideen, weit schneller, lessen ans weit sher von ihnen täuschem "Wenn daher die eigenthumliche Beschaffenheit der Fabel nicht ausdrücklich des Ungewöhnliche, das Auferordemliche fordert; so wird der Dichter wohlthun, die Gattungsbegriffe ungekränkt zu lassen, und seine Erlindungskraft, seine Originalität, ser wie: Shah--speare and die Natur, mehr dusch Ahänderung der gewöhnlichen, als durch Bildung grounker Formen zu zeigen. Das Nehmliche gilt won Nationen Zeitaltern,

Himmelsetvichen u. s. f. : dann auch von diesen haben wir Begriffe bei uns festgesetst, de wir nicht ohne Befremden vermissen; obgleich freilich sin Mensch sein Volk, sein Jahrhundert, sein Geschlecht übertreffen, oder doch sons mannichfaltig von det Regel abweichen kann. Selbet dieses Übertreffen und Abyreichen aber hat denn doch seine Grade die wir wenigstens fühlen, wenn wir sie aseh micht angeben können. — Am strengsten wird der Dichter, in Anschung der äußern Sitten, der Künste, der Gebränche einer Nation, insofern dieselben ansgemacht und bekannt sind, verfahren müssen; denn auch im unbekannteren Gostume eine zu gelehrte Genkuigkeit zu ferdern, wäre pedantische englief it in

Charakter ist Inbegriff der Fähigkeiten, der Neigungen: eines morahischen Wesens;

raber Fähigkeiten sind noch nicht wirkliche. Kraftäulseringen, Neigingen noch -nicht Begierden: elso ist mit dem Charekter zoch nichts, als blass die Möglichkeit einer Hatidlung, erfünden. Soll wirklich Handlung entsteben: so müssen die Kräfte Gelegenheiten finden, die sie ins Spielisetzent den Neigungen inüssen sich individuelle Objecte darbigten, die sie in Begierden verwandeln « Es giebt der menschlichen Neigungen mancherlei; ehen so manthetlei, als Gütar und Übel; aber nicht-alle erwecken undre Theilnehmung in gleichem Grade. Je geistiger die Güter oder die Übel sinda je weniger die Begierden : thierischen Instinct; je : mehr -sie menichliches Empfindnis voraussetzen: desto sociir dissen wir mas in dieselben oin; attal dem ganz einfacken Grunde: weil wir uns um so: klarere nud vollständigere Ideen von ihnen bilden. So war in unsrer Romanze die Liebe des Ritters und seines Fräuleins beschaffen: eine Liebe, von der es sich leicht verrith, daß sie mehr als thierischer Trieb, daß sie feineres Bedärfniß des Herzens sei; und die uns noch überdies, nach allen Umständen, als eine erlaubte, selbst als eine lobenswürdige Leidenschaft erscheint.

Doch dies allein ist es nordinicht, was miser ganzes Interesse an dieser Litebe bewirkt Denn, dürfte die Begierde beider Liebenden nur den gewöhnlichen gebalinten Weg gehen; wären Allendie in die

-Sache zu reden haben, eben so zufrie-den mit ihrer Væreinigung, wie ele selbet;

: branchte es zur Befriedigung librer Lei-

denschaft niur ganz einfache, deichte, von

selbst sich darbietende Thöngkeiten: so

würde anschlieser alltägliche Liebushandel

eben

eben so viel Überdruss, als jetzt Vergnügen, machen. Hingegen, dass der Vater sich dieser Liebe schlechterdings widersetzt; dess er der Tochter einen andern unwürdigen Liebhaber aufdringen will, den ihr Herz verabscheut; dass dem Ritter nichts anders übrig bleibt, als eine nächtliche gefahrvolle Entführung; kurz, dals sich bei der Befriedigung dieser Leidenschaft so große Hindernisse ereignen, welchen zu begegnen so schwer ist: das hält unsre Aufmerksamkeit auf diese Geschichte so gespannt; erwärmt uns für die Sache der beiden Liebenden so sehr; giebt der ganzen Handlung ihren dichterischen Werth, ihre Schönheit. Erst da die Liebenden einander verlieren sollen, empfinden sie es nach seiner ganzen Stärke, was sie einander werth sind; erst da wird ihre Leidenschaft, und unsre

Theilnehmung, mächtig; erst da kommen in der unternehmenden Seele des Ritters alle Kräfte in Aufruhr, um Anschläge zu ersinnen, in die wir uns mit ihm einlassen: von denen wir, halb voll Furcht, halb voll Hoffnung, die möglichen guten und schiechten Erfolge voraussehn.

Sind denn nun aber Schwierigkeiten; ist das was man einen Knoten, eine Verwicklung nennt, zu jeder dichterischen Handlung nothwendig? Kann eine Handlung ohne Verwicklung nicht ihr volles Interesse, ihr volles Leben und Feuer haben? — Die Antwort hierauf giebt die allgemeine Bemerkung: daß Güter und Übel jeder Art um so größer erscheinen, je schwerer sie zu erreichen oder abzuwenden sind; daß mithin durch Schwierigkeiten, die sich der Befriedigung entgegensetzen, jede Begierde an innrer

Stärke und Hitze wächst; daß auch nur bei Hindernissen die volle Anstrengung der Kräfte, und jene interessante Unsicherheit der Zukunft Statt hat, die uns in pragmatischen Werken immer so viel mehr und angenehmer, als die Gegentwart, beschäftigt. Ein Knoten also, aus was für einer Art von Schwierigkeiten er übrigens auch geschürzt, und wie fest öder wie lose er auch geschürzt seyn mag, ist zu jeder Handlung, die interessiren soll, unentbehrlich. Nur fragt sich's hier noch: wie viel Arten von Schwierigkeiten es geben könne, und welche die mehr dichterische, die interessantere sei?

In unsrer Romanze, sahen wir, lag der Knoten hauptsächlich in entgegenstehenden Begierden Anderer, die zu überwinden oder doch unwirksam zu machen waren; und in einigen der untergeordne-

ten Situationen lag er noch überdies in einem innern Widerstande, da die Personen, um die eine Neigung zu befriedigen, eine andre zuvor überwinden mulsten. -In dem "Liede vom braven Manne" zeigen sich keine Parteien, wo die eine so, die andere anders wollte: Aller Begierde ist einhellig auf die Rettung einer unglücklichen Femilie gerichtet; die Schwierigkeit liegt theils in der todten Natur, in der Wuth des Risganges, die das Hinansteuern gefährlich macht; theils in dem Sträuben der Salbstliebe, gegen eine so gewagte, missliche Unternehmung. "Ödip" des Sophokles liegt der Knoten in der Dunkelheit eines Factums, dessen Aufklärung die genze Begierde des geängstigten Königs reizt, ohnedals sogleich die Mittel dazu vorhanden oder hingeichend wären. In Gessners "Erstem Schif-

fer" liegt er in dem Mangel eines Mittels, die weite Strecke ins Meer hinaus bis an das entiernte Eiland zu kommen, wo die ganze Seele des Jünglings hinstrebt. In Diderots "Hausvater" liegt er hauptsächlich in der Unwissenheit Aller von Sophiens wahrem Herkommen und Stande. — Wenn wir diese sämmtlichen Fälle vergleichen; so liegen die Schwierigkeiten, die Hindernisse, die sich der Erfüllung einer Begierde widersetzen, entweder in der körperlichen, oder in der geistigen Natur; und im letztern Falle entweder in der Seele dessen selbst der die Begierde nährt, oder in Anderer Seclen: wo denn abermal in beiden Fällen entweder ein schwer zu hebender Mangel der Erkenntnis im Verstande, oder eine mächtige Leidenschaft im Herzen den Widerstand thut. Aber nicht immer ist, wie wir gesehen haben, der Knoten nur einfach geschürzt: insgemein verbinden sich der Schwierigkeiten mehrere; und je vielfacher, je größer dieselben sind, je zweifelhafter es wird, ob und wie die Maßregeln dagegen gehingen werden, desto vollkommner ist die Verwicklung.

Überhaupt erkennt man leicht, dals, bei übriger Gleichheit der Umstände, diejenige Verwicklung die vollkommnere sei, wo Leidenschaft gegen Leidenschaft kämpft: denn was die Kräfte der körperlichen Natur betrifft, so ist unsre Kenntnils davon zu dankel, unsre Vorhersehung zu eingeschfänkt; wogegen wir, da wo Leidenschaften kämpfen, von beiden streitenden Theilen volle lebhafte Begriffe und mithin zur Ahnung des wahrscheinlichen Erfolges mehr Data haben. Ob die Fluth den großmüthigen Menschenfreund, der

eine unglückliche Familie zu retten, in den nächsten besten Kahn springt, verschlingen, oder ob er glücklich durchkommen werde? das hängt von Umständen ab, die zu weit außer unserm Gesichtskreise liegen. Aber ob Gertrude sich dem Verlangen des Ritters fügen, ob ihr fußfälliges Flehen den Vater rühren werde? das sind Fragen, auf welche wir in uns selbst und in unsrer Kenntnils vom Menschen schon so ziemlich die Antworten finden. Auch können wir nur da, wo beide Principien moralisch sind, das eine verachten, indem wir des andre bewunderm, des eine hassen, indem wir des andre lieben: und so wird in dem einen Falle unser sittliches Empfindungsvermö. gen weit mehr als in dem andern beschäftigt. - Unwissenheit, Irrthum, wenn sie nicht mit andern Leidenschaften ver-

gesellschaftet sind, sind ebenfalls nur wie todte Principien, gegen welche die eine lebendige Kraft der Begierde kämpst: ein offenbar schwächeres Interesse, als da entstehen muss, wo die mehrern mit einander verwickelten Kräfte alle lebendig sind; wo an beiden Seiten des Streits Geist und Herz in vollem Aufruhr ist, und Begierden gegen Begierden ringen. — Indels kann doch der Knoten, der aus Unwissenheit oder Irrthum entsteht, ungemein interessant werden: dann nehmlich, wenn nicht die handelnde Person, aber wir, von der wahren Lage der Dinge unterrichtet ist; wenn jene, in ihrer Unwissenheit, ganz gegen ihr wahres Interesse, gegen unsre eigne Begierde handelt, wie wir sie gern handeln sähen; wenn wir schon vorausempfinden, welches schreckliche Elend die Person sich auf die Zukunft bereiten

werde, wenn die Umstände die ihr jetzt noch verborgen bleiben, sich einmal aufklären werden.

Da in unsrer Romanze mehrere Personen in die Handlung verslochten sind; so bringt uns das, von der Betrachtung der Lage der Hauptpersonen, auf die Charaktere zurück, die wir vorhin nur noch einzeln betrachtet haben. Wir müssen sie jetzt noch als Gesellschaft, als Gruppe von Charakteren, in ihrer Verbindung, in ihrer Gegeneinanderstellung, betrachten.

Ohne Zweisel könnten diese Charaktere weit gleichsörmiger, einander weit
ähnlicher; die Liebhaber z. B. könnten
ungefähr von gleichem Schlage, und auch
der Vater im Grunde wenig von ihnen
verschieden seyn. Allein ganz sichtbar
gewinnt bei der Einrichtung des Dichters

die Handlung an Wahrheit, an Kraft der Beweggründe, und eben dadurch auch an Vermögen zu interessiren. Denn nun begreift man um so eher die Abneigung des Frauleins gegen den einen, und ihre inmige Zärtlichkeit gegen den andern Liebhaber: ihre Leidenschaft wird weniger als eigensinnig, mehr als rechtmäßig erkannt; durch die Gerechtigkeit, die Entschiedenheit ihrer Leidenschaft wird auch die Unternehmung des Ritters, die sonst Eingriff in die heiligen Rechte des Vaters wäre, mehr lobens - als tadelnswürdig; wir treten völlig auf seine Partei, und begleiten ihn mit unsern besten eifrigsten Wünschen. Der andre Liebhaber empört uns durch eben das wodurch er Gertruden empört, durch seine Rohheit, durch den Mangel aller feinen Empfindung, womit er der väterlichen Gewalt verdanken will, was

er bloß der Liebe der Tochter sollte verdanken wollen; und nicht weniger empört uns der Vater durch seine ungerechte Rachgier, durch die Wildheit seiner Drohungen, die Gewaltsamkeit seiner Malaregeln. Die ganze Handlung hindurch erblicken wir mehr Vollkommenheit auf der einen, als auf der andern Partei; und eben dadurch wird das Interesse, das sonst ungewils und: schwankend würde geblieben seyn, entschieden. - Allein auch schon ohne Rücksicht auf Interesse, gewinnt das Werk durch diese Entgegensetzung der Charaktere: es wird in seinen Theilen mannichfakiger, und jeder einzelne Charakter tritt durch die Wirkung des Contrastes mehr ins Licht; seine Merkmaale werden anschaulicher, werden weiter hervorgehoben.

Um von diesem allgemeinern Vortheile

zuerst zu reden: so scheint es, dass der Dichter ihn desto sichrer, desto vollständiger erlangen würde, wenn er die Charaktere ganz wollkommen contrastirte; das heist, wenn er überall dem einen Aussersten das andre, z. B. der Verschwendung den Geiz; oder wenn er auch der Unvollkommenheit die wahre Vollkommenheit, z. B. einem von jenen Lastern die wahre Sparsamkeit, entgegenstellte. In der That haben Einige einen solchen Contrast nicht bloß empfohlen, sondern fast zur Regel gemacht; und läugnen kann man es nicht, daß nicht beiderlei Charaktere dadurch auffallender, als durch blosse Schattirungen, werden: denn Weis wird durch Schwarz freilich mehr, als durch Grau, gehoben. Aber, sollte es gleichwohl nicht rathsam für den Dichter seyn, dass er so scharfe, schneidende Contraste lieber ver-

miede? Ist es eben so natürlich, so gewöhnlich, mithin eben so wahrscheinlich, dass Menschen von ganz entgegengesetzter, als von nur verschiedener, Denkungsart mit einander ins Spiel gereihen? Und wenn man nun auch der Dichtkunst ihr hergebrachtes Recht auf das Ungewöhnliche, auf des Außerordentliche gern einräumt: gehen nicht vielleicht andere Vortheils von mehr Bedeutung dabei verloren? - Zuerst zieht man leicht, dass dergleichen in stetem Contrast gehaltene Charaktere zu sehr an die einseitigen streifen; und daß also Alles was gegen diese gesagt worden, auch gegen jene, und zum Theil gegen jene noch mehr, gilt. Denn wenn, schon außer dem Contraste, das. Vergnügen der Erwarung vermindert ward, wo die Charaktere zu einförmig. waren: wie viel mehr noch mus dieser.

Nachtheil erfolgen, wo wir, vermöge des Contrastes, aus dem Betragen des Einen das Betragen des Andern schon sicher errathen können! Zweitens verlieren dergleichen Charaktere, die immer das Auserste vorstellen, an einer höchstwichtigen, zur Erweckung und Unterhaltung der Aufmerksamkeit unentbehrlichen Eigenschaft: en der Neuheit. Die äußerste Unvollkommenheit, und die höchste Vollkommenheit, einer Eigenschaft sind immer das Bekanntere; in den Mischungen, in den so unendlich mannichfaltigen Absmfungen und Modificationen, liegt eigentlich das Verdienst der Originalität, der Erfindung. - In den beiden Meisterstücken unsers größten Charakterzeichners: in "Minna von Barnhelm" und "Nathan dem Weisen, "ist auch in der That keiner der Charaktere in vollen Comrast gegriff hat der Dichter gebraucht, wodurcher er sie alle hervorhebt; diesen: daß jeder: Charakter en jedem etwas Anderes ins Licht setzt, und daß der volle Contraste zwar nie in einem der andern Charaktere allein liegt, aber dafür in die ganze übrige: Gesellschaft der Charaktere verstreut ist.: Auch in seinem "Freigeist" hat er diesen nehmlichen Kunstgriff, und sehr glückflich, gebraucht.

Was den andern Vortheil betrifft, den der Dichter von der Verschiedenheit seiner Charaktere zieht, da er durch sie das Interesse entscheidet; so fragt sichs: obdieses Interesse überall, wie hier, durch die größere moralische Güte der Personen, durch die größere Rechtmäßigkett ihrer Leidenschaften; oder wie es noch sonst, und wie am vollkommensten, am wirksamsten, könne entschieden werden?

Da, wo der Mensch für sich allein erscheint, kann er uns freilich, wie Crusoe, blos durch des Interesse der gemeinschaftlichen Natur rühren: durch seine Noth, seinen verlaßnen Zustand; wir dürsen keine Vorzüge des Herzens an ihm erblicken, um Theil an seinem Leiden zu nehmen, und uns jeder sich darbietenden Erleichterung desselben zu freuen. Aber, wo der eine Mensch gegen den andern auftritt; wo das Interesse der gemeinschaftlichen Natur uns für Beide gleich, und also im Grunde für Keinen erwärmen müßte: ist es da gerade nur die größere Güte der Sache, die größere moralische Vollkommenheit der Charaktere, was uns mehr auf diese als auf jene Partei zieht? - In der Geschichte sind oft Gesinnungen und Unternehmungen zweier Parteien gleich tadelnswürdig, gleich ungerecht; und doch haben

haben wir für die eine mehr gute Wünscho als für die andre; darum; weil wir bei ihr mehr Geist, mehr Plan, mehr Thätigkeit finden; weil wir finden, wie grosere innere Krast bei geringern äussern Kräften den Vorzug hat; vielleicht auch, weil sich noch sonst eine gewisse Partei lichkeit einmischt, indem die eine mehr als die andre zu den unsrigen gehört. Wir nehmen nur allzugern die Partei eines enltivirtern gegen ein uncultivirteres, eines europäischen gegen ein auswägtiges Volk, eines Menschen von unserm gegen einen Menschen von anderm Stande, Nur muß, dieser größere Geist, dieser mehr zu den Unsrigen gehörige Mensch, nicht in offenbarem Kampfe, wider Unschuld und Gerechtigkeit begriffen seyn: oder er wird une um so schrecklicher, je mehr wir von der Größe seines Geistes zu

fürchten; um so verhalster, je mehr-wir uns unsrer Verbindung mit ihm zu schämen haben. - Eine andere Bemerkung ist: daß sonstige Güte eines Charakters uns oft gegen die gerechtere Sache besticht, indem sie uns an dieser gerechtern Sache der Gegenpartei zweiselhaft macht. Besonders vermögen dieses Leutseligkeit, Gefälligkeit der Sitten, Dienstfertigkeit, freigebige Großmuth, innige Liebe und Anhänglichkeit; mit einem Wort: alle die Tugenden, die mehr von jedem einselnen Menschen können genossen werden, und deren Gutes sich unmittelbarer ankündigt. Es ist vielleicht noch weniger der größere, kühnere, unternehmenders Geist des Cäsar, als seine Humanität, seine Herablassung, seine bei so mancher Gelegenheit sich äußernde Herzenswärme, seine Freigebigkeit, sein Edelmuth im VerPompejus erwärmt, dessen Sache freilich auch nicht rein, jedoch die besse, die von allen den würdigsten Männern des Staats unterstützte war, dessen Charakter hingegen weit weniger Einnehmendes hatte. Aber auch hier muss wieder der geschlissene, leutselige, dienstfertige Mann nicht als offenbarer Feind der Gerechtigkeit und Unschuld erscheinen; wir müssen glauben, dass seine Tugenden aus dem Herzen kommen, oder wir fangen an, ihn als das größte aller moralischen Ungeheuer, als Heuchler, als abgeseimten Verräther, zu hassen.

Aus diesem Allen folgt: das, um ein höheres, wärmeres Interesse zu bewirken, sich überall, wie in unserer Romanze, größere Güte der Sache mit größerer Güte der Charaktere verbinden müsse; und so,

scheint es denn, liesse sich weiter schliessen: dass der vollkommenste Charakter, welcher dann die volle Gerechtigkeit der Sache schon mit einschließt, das entschiedenste, das feurigste Interesse bewirken werde. Nur müsste freilich, wegen der Regel vom Contraste, die höchste Unvollkommenheit nicht mit der höchsten Vollkommenheit in Gegensatz gebracht; und, wegen der Regel von der Einförmigkeit, nicht bloß Eine Eigenschaft in ihrem höchsten Grade geschildert werden. Aber jene erhabne Harmonie aller Neigungen der Seele, jene totale Vollkommenheit, die aus dem richtigsten Verhältniss aller ihrer Eigenschaften entspringt, und die das eigentliche Ideal ihrer Natur ist; sollte nicht die eben so den dichterischschönsten als den philosophischbesten Charakter geben? Selbst die scharfsinnigsten Vertheidiger

der vollkommnen Charaktere gestehen doch wenigstens ein: dass der Dichter wohl thun werde, die Schilderung des sittlichen Ideals nicht zu oft zu wiederholen; dass er uns öfter das Spiel von Eitelkeit und Verstand, die Mischung von Thorheit und Weisheit, als die einförmige, ungehinderte Wirksame keit der Tugend, werde vorstellen müssen. Und warum das? Nicht, als wents es nicht in der Vollkommenheit noch eine Mannichfaltigkeit geben könnte; sondern, weil uns diese Mannichfaltigkeit weniger bekannt ist; weil das Bild von Vollkommenheit, auch des Einzelnen, immer sinen Hang zu einem bloß allgemeinen generischen Begriffe hat; weil wir nicht von der höchsten Vollkommenheit jedes einzelnen Menschen, sondern nur von einer liöchsten Vollkommenheit der ganzen Gattung, wissen. - Wenn also der Dichter,

sur Bewirkung des höchsten Interesse, immer nur auf das höchste Ideal ginge: so würde er im Grunde nicht viel mehr, als beständig den nehmlichen Weisen, nur von verschiednen Seiten; die nehmliche Vollkommenheit, nur in mancherlei abwechselnden Situationen, zeigen.

Aber, auch dies bei Seite gesetzt; kann diese Vollkommenheit, dieses allgemeine, jedem Einzelnen in der That unerreichbare Ideal, das gleichwohl der Einzelne vor Augen haben muß, wenn er nach seiner ihm eigenthümlichen höchsten Vollkommenheit hinstrebt: kann es die Wirkung und das Interesse haben, welches den Dichter zur Realisirung desselben bewegen könnte? oder welches ihn auch nur bewegen könnte, die ihm gegebenen wirklichen Charaktere, so viel als nur möglich, nach diesem höchsten sittlichen

Ideale hinzuhalten? Die Frage ist mit andern Worten die: Wird der Mensch uns um so mehr erwärmen, je gemäßigter seine eigene Wärme; um so mehr unsre Seelen beunruhigen, je ruhiger seine eigene ist?. Werden wir die Streiche die das Schieksal auf ihn führt, um so mehr mitemplinden, je weniger er selbst sie zu empfinden scheint? Werden wir um so mehr für ihn sorgen und zittern, je weniger er Fehltritte begeht? Werden wir um so ungeduldiger den Erfolg seiner Massregeln erwarten, mit je mehr Heiterkeit er selbst auf den schlimmsten gefaßt ist? Werden wir seine Güte und Vortrefflichkeit mit so wärmerer Empfindung liehen, je mehr wir kaltes Nachdenken brauehen, um sie nur überall zu erkennen? Oder, damit wir Alles zusammensassen: Werden unsre Vorstellungen um so mehr

Lebhaftigkeit haben, je weniger ihre Objecte sie haben? - Wer'sich auf das sitt--liche Ideal des Menschen versteht, welches hier auszuführen nicht der Oft ist; der wird einsehn, dass in der That alle diese Fragen treffen, und die Antwort darauf wird wohl niemand erst fordern. Der Dichter gebe immer seinem Helden ein wenig mehr Reizbarkeit, Leidenschaft, Hitze, als die wahre immer gleich gestimmte Weisheit erlaubt; er schränke seine Vollkommenheit durch Fehler und Schwachheiten ein, damit sie zur Schönheit werde, und wir sie fassen, anschauen, lieben konnen. Jene zu geistige, zu gränzenlose Vollkommenheit ist über unsre Sinne erhaben; sie ist das Werk einer tiefen Vermunft, und nur eine tiefe Vernunft-kann sie fassen.

Gegen die höchste moralische Unvoll-

kommenheit, gegen die kälteste, ruhigste, grundloseste Bosheit, gelten noch andere Gründe, die es dem Dichter durcheus widerrathen, sie der moralischen Schönheit gegenüber zu stellen. Eine solche Bosheit ist dem Verstande so abgeschmackt, als dem Herzen abscheulich; sie ist daher auch völlig undichterisch; denn Ideen, die man weder denken kann noch denken mag, können unmöglich lebhaft wer-'den. Und was für Wirkung wird es selbst -für die Schönheit haben können, wenn der Dichter sie mit der hälslichsten, ekelhastesten Fratze zusammenbringt, in der sich kaum noch entfernte Züge der Menschheit finden? Keine sichrer, als dass wir, über den Ekel vor der Fratze, auch die Schönheit nicht sehen mögen. - Kurz: die höchste dichterische Wirkung wird nie durch das Höchste in den Charakteheit und zu viel Unvollkommenheit, hebt die Lebhaftigkeit der Vorstellungen auf: jene weil die Kraft, sie in Einen lebhaften Gedanken zu fassen, fehlt; diese, weil noch außerdem der Wille sie zu fassen mangelt, wenn sie auch wirklich zu fassen sen wäre. Der übrigen Gründe, die schon im Vorhergehenden liegen und hier leicht anwendbar sind, nicht zu gedenken. —

Wir hätten die erste Betrachtung, die Betrachtung des Thema, geendigt; denn so nannten wir die Erfindung der Hauptcharaktere und ihrer ursprünglichen Simationen. In unsrer Romanze waren die Charaktere: von der einen Seite, ein feurigverliebter, edelherziger, muthiger Jüngling, ein zärtliches, ehrliebendes, furchtsames Fränlein; von der andern Seite, ein roher, unedelmüthiger, heftiger Mitbewer-

ber, und ein rachgieriger, eigensinniger, stolzer, aber als Vater weichherziger Alter. Die ursprüngliche Situation wer: die durch die Rachgier des Vaters und sein gegebenes. Ehrenwort, gehinderte Glückseligkeit beider Liebenden. Eine hätten wir vielleicht: noch hinzusetzen sollen, das so recht weder zu dem einen noch su dem andern gehört, ob es gleich auf beides, und sumal auf die sich entspinnenden Absichten, auf Gang und Verlauf det Handlung, den wichtigsten Einfinse hat: die sonstigen äußern Verhältnisse der Personen, die Vortheile, welche sie in Ansehung ihres Standes, ihrer Glücksgüter, ihres Einflusses auf Andere haben, die übrigen Umstände der Zeit, des Ortes. Auch noch diese muß der Dichter zu den Charakteren und ihrer ursprünglichen Lage hinzu erfinden, oder vielmehr, er muß

das Alles zugleich erfinden. Denn Eins giebt immer das Andre; gewisse Situationen rathen gewisse Charaktere und Umstände, gewisse Charaktere wieder gewisse Umstände und Situationen an, wenn ein Werk das höchste Interesse haben soll, dessem es fähig ist. In dem Kopf des Dichters entsteht das Alles auf einmal, aber freikeh nur noch dunkel, unvollkommen, mit mancherlei Lücken: Eins bildet dann nach und nach das Andre, sowie es für das Ganze am ersprielslichsten scheint, weiter aus; es ist bloss Behnf der Methode, wenn wir das Eine in der Arbeit des Dichters voransetzen, das Andre folgen lassen. Und nicht nur gilt dies von der ersten Grundlage des Werks, sondern vom ganzen Werke. Nur sehr selten mag die erste ursprüngliche Lage, aus welcher sich Absichten und Bedas Erste seyn; oft mag der Dichter vom Ende, insgemein mag er von einer der anlockendsten mittlern Situationen ausgehn, zu welcher er dann von der einen Seite das Ende, von der andern den Anfang findet. Aber was könnte uns hindern, das was denn dech zuletzt, wenn auch nicht gleich, in der Ideenkette das erste Glied wird, auch in unserer Betrachtung zum ersten zu machen?

Giebt es denn aber, kann man hier fragen, in dem Laufe menschlicher Begebenheiten irgend ein solches erstes Glied, welches von keinem höhern und frühern abhinge? Ist nicht die ganze Verbindung physischer und moralischer Wesen, die ganze Folge ihrer mannichfaltigen Veränderungen, oder mit einem Wort die ganze Welt, eine einige unzertrennliche Kette?

Und würde also nicht der Dichter, wenn er den kleinen Theil dieser Kette, dessen Glieder er vor unser Anschauen bringt, vollkommen befestigen wollte, bis zum ersten Anfang der Dinge hinaufsteigen müssen;

> Bis dahin, wo den ersten Ring Zevs an sein Ruhebette Zu seinen Füßen hing?

> > RAMLER.

Man sieht, daß das Erste, wovon wir hier reden, nur ein relatives Erste seyn kann, weil sonst die Entwicklung der moralischen Gründe und die Beschreibung der concurrirenden physischen Ereignisse schlechterdings ins Unendliche führte. In unsrer Romanze fängt der Dichter mit Vorstellung der Leidenschaft des Ritters, und zugleich mit den Schwierigkeiten an, die sich seiner Begierde entgegenstellen,

und die so weit gediehen sind, dass er entweder alte Hoffnung aufgeben, oder Entwürse machen muss wie er sie überwinden könne. Ohne Begierde, beben wir gesehen, ist keine Handlung; ohne Schwierigkeit, hat keine Handlung dichterische Lebhaftigkeit: also, scheint es, wird überall die Vorstellung der Begierde, verbunden mit der Vorstellung der Schwierigkeiten, das Erste seyn müssen, womit der Dichter anhebt. Auch scheint es, dass eben hiedurch der Punct bestimmt werde, wo er endigen muss. Er muss es nehmlich da, wo mit der Verwicklung das Interesse aufhört; er muß also mit der Auflösung endigen, da wo entweder die Begierde, oder die Hindernisse völlig gesiegt haben, und also die Kräfte die im Spiel waren, zur Ruhe kommen. Dieselbige Regel gilt denn auch, wie es scheint, für

den ganzen Verlauf zwischen Anfang und Es kann sich hier unendlich viel Fremdes finden, das die Handlung durchkreuzt; äußre Ursachen können sich einmischen, die den ganzen Gang der Begebenheiten ahändern, und deren weitere. Entwickelung abermal ins Unendliche führen würde. Der Dichten wird dieses Fremde absondern, diese sich einmischenden Ursachen da ablösen müssen, wo sie anfangen in die Handlung Einfluss zu: haben; er wird blos seine Verwicklung werfolgen, uns durch alle die Lagen, welche sich in unzertrennter Folge aus den genommenen Massregeln seiner Personen ergeben, hindurchführen, und alles Außre. nicht zunächst zur Verwicklung Gehörige aus seinem Plan herauswerfen müssen. So wenigstens hat es der Sänger unsrer Romanze gemacht; allein es fragt sich:

ob

ob jeder Dichter einen so glücklichen Stoff habe, dass er ihm darin folgen könne?

Die Begierden der Personen selbst, ihre Umstände, ihr gegenseitiges Verhältnis, können etwas Unwahrscheinliches, etwas auffallend Fremdes haben; und dieses darf der Dichter durchaus nicht dulden; er darf nicht eher fortbauen, als bis er des Fundament seines Werks gesichert hat: er muss also in die vorhergehende Reihe der Begebenheiten so weit zurück, bis die Ursache die ihn dazu antrieb, verschwunden ist; das heist: bis die Unwahrscheinlichkeit aufhört, und Alles unsern Begriffen und Erfahrungen von dem gewöhnlichen Laufe der physischen und moralischen Welt so gemäß wird, daß wir nach keinem Wie? oder Warum? mehr fragen. Der Sänger unsrer Romanze sagt uns von der Art wie die Liebe des Engels Schriften XI. 25

schen Werken kann dies umgekehrt seyn: die Begierde kann Erklärung, und das Hinderniss keine, oder sie können sie auch beide, bald bedürfen, bald nicht bedürfen. In der Geschichte von Romeo und Julie will man beides, die Feindseligkeit die zwischen den Capellets und Montechi herrscht, und die Liebe die demungeachtet zwischen den Kindern beider Häuser hat entstehen können, erläutert wissen. Im Othello fordert besonders die Liebe der Desdemona Erklärung; denn wird nicht fragen: wie doch imeine Europäerinn einen Mohren, wie eine Tochter aus einem der edelsten Häuser Venedigs, und eine gesittete, in dem Stolz ihres Hauses erzogene Tochter, einen Menschen von niedriger Geburt habe heiraten können? Der Dichter beantwortet das, indem er diese Liebe

auf die bekannte gewöhnliche Erscheinung zurückführt: dass Bewunderung groser Tugenden, mit innigem Mitfeld über ausgestandenes großes Unglück verbünden, leicht Liebe erzeuge; und nun wird uns Alles begreiflich: wir hören mit Fragen über die Richtigkeit des Thema auf, und sind nur auf-die Ausführung begierige Was diese Ausführung, was den ganzen Verlauf der Handlung betrifft; so mischt sich in unsrer Romanze die Gouvernante ein, und giebt dem Entwurf des Ritters eine ganz andre Wendung, auf die der Letzte zwar auch schon gefaßt ist. Hier war abermal keine Erklärung zethig; denn, dass das Fraulein eine solche Sistenmeisterinn hatte; dals diese über das

Geräusch aufwächte und den Vater st

wecken eilte: dies begreift sieh so leicht;

daß wir auch den kleinen flüchtigen Zug!

über den Beweggrund ihrer That dem Dichter geschenkt haben würden, dies kann in andern Werken verschieden Orsina macht dem Odoardo die Entdeckung von den Absichten des Prinzen auf Emilien, und dieser Vorfall wird für den weitern Verlauf der Handlung sehr wichtig. Wir fragen: wer ist diese Ossina? wie kömmt sie nach Dosalo? was hat sie für ein Interesse, gerade so wie sie handelt, zu handeln? Der Dichter muss auf diese Fragen antworten, oder eg läuft Gefahr, dass wir ihm keinen Glauben geben. — Badlich, was den Ausgang betrifft; so ist in unseer Romanze mit-Auflösung des Knotens Alles so ganz geendigt, dass sür unsre Neugier keine Frage mehr übrig bleibt. Der Nebenbuhlen ist gesallen; der Vater versöhnt; die Liebenden vereinigt: was könnten wir

noch weiter zu dören wünschen? Das Schicksal der Gouvernante oder der Zose? Aber außer des wir die längst vergalsen: wer sight night, dass jone wolk nights zu fürchten, und diese vielmehr zu hoffen habe? Froude ist eine sehr gutartige Leidenachaft; sie wird gegen die eine versöhnlich, gegen die andre mildthätig mamen. Auch dies ist in andern pragmatischen Werken sehr anders. Noch so mancher Umstand kann, inach geschehener Anflösung; zurückbleiben, über den man unterrichtet; befuhigt seyn will; man mügee, nach Miss Sara's Tode, noch se gern wissen, was aus Marwood, aus Arabella, aus Mellefont wird. Und wenn in Otto von Wittelsbach, durch den unglücklichen Mord zu Ende des dritten Acts; die Haupisache entschieden ist; so bleibt man noch über Otto's Schicksal in Unruhe.

In solchen Fällen nun, wo der Dickter nicht so kurz, wie der Sänger unsier Romanze, seyn kann; wie soll er sich helfen? Wenigstens soll er so kurz seyn, als möglich; soll wenige Umstände, und die von einer Bedeutung, einer Wichtigkeit erfinden, dass er sich ein weitläuftiges Detail von vielen kleinen ersparen könne. Besonders soll er sich hüten, in die Vorbereitung, in die Exposition: seiner Handlung, oder in die Episodo -denn so mennt man die ausführlichere Entwicklung jedes in die: Handlung von außen sich einwischenden Brincipians, ob men gleich das Wort auch in weiterm Sinne nimmt, und jede oft ganz willkürliche Abschweifung, des Dichters derunter versteht. - er soll sich also hüten, in diese Vorbereitung, oder in diese Episode, eine eigne Verwicklung zu legen, die des

Interesse der eigentlichen Haupthandlung störe oder wohl gar überwiege. Dies ist der Fehler, den man dem Plan des Grandison vorwirft, in welchem die nur episodische Clementina bald so anziehend wird, daß wir der ganzen Henriette Byron vergessen. Auch soll der Dichter die Handlung nicht zu weit, nach aufgelöstem Hauptknoten, fortsetzen; vielweniger durch eine eigne Verwicklung das noch zweifelhafte Schicksal seiner Perso-. nen entscheiden: Mehrere verschiedne, unmittelbar aneinander gehängte, Verwicklungen gereichen immer einem Werke zum Nachtheil; denn entweder eind beide interessant, oder nicht. Im betztern Falle fehlt, wenigstens einem Theil. des Werks, die gehörige. Lebhaftigkeit,; im erstern Falley-machumens das Interesse das wir an der einen Reihe von Begebenheiten

nahmen, sehr ungeschickt, uns sogleich wieder mit voller Wärme in eine neue verschiedne Reihe einzulaisen, weil wir von der vorigen noch zu ermüdet oder zu voll sind. Man fühlt dies, ungeachtet der meisterhaften Behandlung, in dem oben schon angeführten Stücke, das sonstin jeder Rücksicht unsrer Bühne so viel Ehre macht: im Otto von Wittelsbach. Mit Ende des dritten Aufzuges ist das Verhältnis swischen dem Keiser und dem Pfalzgrafen, des uns bis dahin beunruhigt hatte, völlig entschieden; die Treulosigkeit des erstern ist bestraft; die ao schändlich gekränkte Freundschäft: und Ehre des letztern gerächt; die Entwärfe, die Leidenschaften, die alle unsre Aufmerksamheit an sich gezogen hatten; haben ihr Ende erreicht. Wenn wir nan: anfreinmal die ganz nege Verwicklung zwiechen Otto

und dem Reich, die ganz neue Reihe von Absichten und Thätigkeiten, die auf ein ganz anderes Ziel gerichtet sind, mit gleichem Interesse verfolgen sollten, so müßten die drei ersten Aufzüge nicht so vortrefflich, so hinreißend gewesen seyn, wie sie waren. Der Dichter hätte besser gethan, ein kürzeres schnelleres Ende durch Gründe vorzubereiten, die er unvermerkt schon der vorhergehenden Handlung eingewebt hätte.

Die hier vorgetragene Regel läst sich auch so sassen: dass die Handlung, oder bestimmter und deutlicher, die Verwicklung, nur Eine seyn soll. Die Handlung nehmlich dauert sort; solange sich Begebenheiten nach ihrem moralischen Zusammenhange aus einander entwickeln; und so wäre ein Stück ohne Tadel, wenn nur keine mehrera Reihen von Begeben-

heiten darin vorgetragen würden, die von einander unabhängig wären, und etwa nur in allgemeinen, oder in sehr zufälligen Puncten zusammenhingen. Otto von Wittelsbach wäre, von Seiten der Einheit, ohne Fehler im Plan; und doch wird man das was wir daran zu tadeln fanden, überall einen Fehler wider die Einheit nennen. In msrer Komenze, finden wir die vollkommenste Identität und Unsertrennlichkeit aller Thette, : die vollkommenste Einheit. Die nehmlichen zusammenwirkenden Personen nicht allein, sondern ihre nehmlichen harmonirenden Begierden, die uns vom Anfange zufmerksam machten, kämpfen derin bis zu Ende gegen die nehmliche Verbindung von Schwierigkeitent; und zwer nicht nach mehrern vom einander unabhängigen Planen, sondern in Einer fortlaufenden Reihe

zusammenhangender, aus einander sich entwickelnder Thätigkeiten. Man nehme in irgend einer dieser Hinsichten, in Personen, oder Leidenschaften, oder Schwierigkeiten, oder Thätigkeiten, etwas Unverbundenes, Einzelnes, Abgesetztes an: und die Einheit der Handlung wird, mehr oder weniger, dadurch aufgehoben. Diese Erklärung der Einheit ist, aus Gründen die schon vorgetragen worden, zugleich ihre Empfehlung. Wo die Einheit mangelt, da wird entweder das Interesse getheilt, oder die Aufmerksamkeit wird eine Zeitlang von der Hauptreihe ab auf Nebenreihen geleitet, oder sie soll plötzlich nach Endigung der einen Reihe in eine andere hinüber, wo das Vergnügen der Erwartung einen Stillstand leidet, und Leidenschaften, Schwierigkeiten, Entwürfe dagegen von den ersten ganz verschieden

sind. Alles das schwächt die Lebhaftigkeit, wo nicht der ganzen Ideenreihe, doch wenigstens eines Theils derselben, und ist mithin undichterisch. Man suche daher, so viel man nur kann, die Einheit; und muss man ja zuweilen Ausnahmen machen, so mache man doch so wenige und so kleine als möglich. Man stelle die episodischen Entwicklungen hin, wo die Handlung noch nicht in vollem Feuer ist, oder wo sich in ihr gewisse merkliche Ruhepuncte finden; denn da sind jene nicht allein für das Hauptinteresse unschädlich, sondern können uns oft, besonders wenn sie von anderer Farbe als der Hauptstoff sind, sehr willkommen und angenehm seyn.

Um die Einheit desto sicherer zu beobachten, hüte sich der Dichter vor sehr romantischen, verwickelten, durch zu vie-

le Zwischenbegebenheiten durchkreuzten Planen; er gebe den natürlichen, einfachen, aus wenig begreislichen Hypothesen leicht sich entwickelnden, den Vorzug. Jene Plane werden wohl meist aus Armuth an wahrer Erfindungskraft, oft auch wohl in der Absicht entworfen, um die Personen in recht neue, frappante, oder vielmehr gewaltsame Situationen zu setzen, von denen man sich desto größere Wirkung verspricht. Allein diese Erwartung ist trüglich; denn je mehr Hülfshypothesen ein Satz, und ebenso, je mehr zusammentreffende sonderbare Zufälle eine Begebenheit erfordert: desto mehr wird die Wahrscheinlichkeit, die Bedingung aller dichterischen Lebhaftigkeit, geschwächt; desto mehr die Seele, die eine solche Menge vereinzelter Ideen fassen und gegenwärtig erhalten, so oft von dem

geraden Wege in Nebenwege ausbeugen soll, verwirrt und ermüdet. — —

Wir haben, so viel sich das im Allgemeinen thun liefs, die Linien gezogen, innerhalb welcher sich der pragmatische Dichter mit Ausführung seines Thema zu halten hat; wir haben festgesetts in welchen Puncten er die Reihe, der Begebeheiten die er entwickelt, von ihren Gründen und Folgen ablösen, an welchen Gliedern er sie gleichsam aus der ganzen Kette der Weltbegebenheiten ausbenken soll. Jetzt ist noch die Frage übrig: mach welchen Regeln er, innerhalb dieser bestimmten Gränzen, zu verfahren habe? ---Es wird bei Bestimmung dieser Regeln keinen Unterschied machen: ob mehr die Personen selbst auf welche das Interesse fällt, oder mehr die Gegenpartei, oder ob beide ungefähr in gleichem Grade, thätig

thätig sind? Nur ist es freilich ein falscher Plan, wenn der Dichter die Personen durch die er interessiren will, in träger feiger Ruhe bloße zusehen, bloß keiden läßt; da sie doch ihren Umständen
nach beides thätig zeyn könnten und thätig seyn sollten. —

Nach dem Begriff den wir von der Handlung festgesetst haben, ist das eigentlich Wesentliche jedes pragmatischen Werks: dass uns der Dichter zeige, wie seine Personen von ihren Umständen, von ihrer ursprünglichen und jeder in der Folge sich entwickelnden besondern Lage; gerührt, und zu was für Thätigkeiten sie durch diese Rührung und durch die Beschaffenheit der Umstände veranlasst werden. — In unsrer Romanze sind die jedesmaligen Empfindungen der Personen, den Ausdruck dieser Empfindungen, die

Entschließungen die sie ergreifen, nicht nnzomsein Begriffen von der menschlichen Natur überhaupt, sondern auch von der Beschaffenheit solcher Charaktere insbetondre, gemäß: win finden darin überall unser eigenes Herz, misre Erfahrumgen von andern Menschen, unsre Begriffe von Sitten, Zeiten Denkasten wieder; Leidenschaften, Sitten, Charaktere sind in jeder einzelnen Außerung richtig gerroffen, und durchgängig beibehalten. Des Fräulein lässt, nach ihrem schwachen, furchumen Charakter; auf die stürmischen Drohungen des Vaters allen Muth, alle Hoffnung sinken. Klagen und Thränen sind ihre Zuflucht, und eine : Botschaft an den Ritter mit einem kleinen Andenken ihrer Liebe ist ihr ganzer Entschlus; da sie sich soll entführen lassen, sieht sie nichts als Beschimpfung, als dro-

hende Gefahr für sich selbst und ihren Geliebten; ohne zu einem festen Entschluß zu kommen, steht sie zitternd und wehmüthig da: und was sie denn doch am Ende fortzieht, ist nicht sowohl wirklicher Vorsatz, sich der Gewalt eines tyrannischen Vaters zu entreisen, als der stärkere Arm ihres Ritters, als die ihr beigebrachte Phantasie, dass sie schon behorcht und vielleicht schon verrathen worden sei. Endlich, da es zum Zweikampf zwischen Geliebtem und Nebenbuhler, da es, zur letzten entscheidenden Situation zwischen, jenem und ihrem Vater kömmt, sind ihre Empfindungen Angst, Schrecken, Wehmuth; ihre Waffen, fussälliges Flehen, Händeringen, Thränen; ihr ganzer Versuch, nicht den gefürchteten Vater zu schrecken, sondern durch Erinnerung an chemalige Zärtlichkeit zu erweichen,

zu rühren. Wie ganz anders in jeder dieser Lagen der Ritter, und wie genz immer derselbe! Sein Schmerz ist heftig, zornartig; seine Thätigkeit wird durch Schwierigkeiten nicht niedergeschlagen, sie wird befeuert; sein ganzes Nachgeben sind gelinde, vernünftige Vorstellungen: aber die dürsen nicht misslingen, oder er wird aus einem ganz andern Tone reden. -Es wäre überflüssig, auch ven den übrigen Charakteren zu zeigen, wie sie sich durchgängig erhalten, wie die Eindrücke die sie jedesmal von ihren Lagen annelimen, und die Auserungen derselben durch Reden und andre Thätigkeiten, den von ihnen festgesetzten Begriffen durchaus gemäß sind.

Zu dieser Hamonie, dieser Erhaltung der Charaktere aber gehört nicht bloß das, daß jede einzelne Außerung ilgend

einem der Grundzüge des Charakters, und zwar dem welcher jetzt wirklich hervorspringen soll, sondern auch, das sie allen übrigen ihn constituirenden Merkmaalen ja daß sie dem pganzen Charakter durchaus gemäß sei. So, zeigen in unsrer Romanzo der Ritter, des Fräulein, der Vater, nach Massgabe des Verhältnisses worin-sie gegen einander stehen, und ihrer Umstände, freilich sehr verschiedne Seiten ihrer Charaktere, bald mehr die bald mahr jene; aber doch sehen wir immer den ganzen Charakter.: Der Ritter, wenn: er zärtlich erscheint, ist dringend, feurig, und doch, okne die Achtung mubeleidigen; gerade so, wie wir uns im Ausdruck seiner Liebe: den Mann denken, der, wenne er seinem Feinde entgegentritt, ihm mit diesem Feuer, aber anch mit dieser Besonnenheit, wird die Stirn

zu bieten wissen. Das Fräulein ist im Ausdruck ihrer Zärtlichkeit schüchserner, schmachtender, melancholischer; und so erwarten wirs abermal von einem Mädchen, das so wenig Muth zu einem Abenteuer zeigt, so sehr vor dem bloßen Gedanken an die Gefahren, denen sie sich aussetzen wird, zittert. Jener vereinigt in seinem Entwurf die Begierde nach dem Besitz seiner Geliebten mit der zärtlichsten Sorge für ihre Ehre: und nur so einen Entwurf, wollen wir, soll ein Mann wie der Ritter machen; nur so einen Vorschlag soll ein Frauenzimmer von Gertradens übriger feiner Emplindung sich gefallen lassen. Der Vater ringt, da er durche den Fod des Nebenbuhlers seines Ehrenworts antbunden ist, und ihm die Tochter weinend zu Füßen liegt, mit aller Gewalt gegen die ihn

nun einmal ausbricht, so überläßt er sich nun einmal ausbricht, so überläßt er sich auch ganz und ohne Rückhelt seiner Empfindung: man erkennt in ihm den Mann, der nichts halb, der immer Alles von ganzer Seele ist, in Hals und in Liebe. Eben der Ungestüm, der ihn, im Angenblick des Zosnes, die abscheulichsten Drohungen ausstoßen ließ, wird ihm, im Augenblick der Rührung, die heißen Theimen über die Wangen jagen; halbige oder auch nur schwächere Wirkung wäre etznem Charakter, wie wir den seinigen kennen leinten, nicht angenessen.

Es brancht wohl nicht erst Beweises:
daß jeder pragmatische Dichter, in diesem Stück, völlig wie der unsrige verfahren; daß er die Charaktere nicht nur im
Ganzen wahr und sich selber ähnlich erhahen; sondern auch bei den vielsestig-

sten jede ihrer einzelnen Außerungen und Thätigkeiten dem Inbegriff aller constituirenden Merkinaale gemäß machen; sie überall, er zeichne sie von welcher Seite er wolle, so nüanciren, durch richtig angebrachte Schatten und Lichter ihnen die Ründung, die Solidität, das Körperliche geben muss, dass wir sie jedesmal ganz, nur freilich aus verschiednen Gesichtspuncten, zu sehen glauben. - Fehler wider diese Regel sind da sehr möglich, wo man einen nicht selbst beobachteten Charakter, bloß durch Räsonnement erfindet, indem man nehmlich im Allgemeinen wohl einsieht, dass die, verschiednen ihm beigelegten Eigenschaften mit einander verträglich sind, aber nicht genug Kinbildungskraft hat, um diese verschiednen Eigenschaften in ein einziges lebendiges Bild zu concentriren. Alsdann stedeutlich gemachten Begriffs, einzeln nelben einander da, ohne Continuitän ohne
Verflößung; und doch wollen Wahrheit
und Gesetz der Lebhaftigkeit, daß diese
Merkmaale überall sich mischen, daß sie
überall in eine einzige klare Vorstellung
verfließen sollen.

Wie schwer es zuweilen seyn müsse, in jeder besondern Lage, die wahre Empfindung des Herzens, die wahre dem ganzen Charakter entsprechende Nüance im Ausdruck zu treffen: das läßt sich schon, aus der Seltenheit pragmatischer Dichter schließen, die einem feinen Kenner hierin völlig Genüge leisten. Nicht daß der Kenner darum im Stande wäre, den verfahlten richtigen Ton selbst zu meffen; er fühlt nur das Falsche dessen den man ihm angiebt, ohnedaß er den

svahren, den er wünschte, enders als dunkel empfände. Aber eben das erwartet and fordert er von dem hellern Blick, dem tiefer eindringenden Genie des Dichsers, dass er ihm diese dunkle Empfindung in klare Erkenntnis verwandle. Oft auch ist sein Gefühl, wie bei diesem und jenem Anlass die Personen eigentlich emphinden und reden und sich benehmen solken, so dunkel, dess ers kaum wagt, den Dichter einer Unrichtigkeit in der Schilderung zu bezüchtigen, ob er gleich nicht:die ganze Wirkung:der Wahrheit bei sich verspürt. Sobald sie aber genau getroffen ist, diese Wahrheit; so ist auch auf einmal der volle Glaube, die volle Täuschung da: der Verstand ist um eine neue Beobachtung bereichert, und die Empfindung befriedigt. Um nur Kin Beispiel zu geben; so war es in der Oper Julie und

Romeo, wo der Ausgang glücklich ist,: ein nicht leichtes Problem: wie der Vater bei der Erscheinung seiner als todt beweinten Tochter eigentlich gerührt-werden sollte? Die erste Empfindung zwar liefs sich ohne Mühe bestimmen: sie war schreckhaftes Erstaunen; aber die nun sich entwickelnde zweite Empfindung? Man denke sich ganz in die Lage eines Vaters hinein, der zwar von der innigsten Liebe seines Kindes durchdrungen ist, sich zwar als dem Mörder desselben die bittersten Vorwürfe macht; der sjedoch zugleich, selbst: in der Bitterkeit dieser Vorwürfe, selbst in der Heftigkeit seines Schmerzens, sein Recht auf die zärtlichste Ehrerbietung dieses Kindes fühlt, und der nun auf einmal nicht anders denken kann, als dels er geäfft, betrogen, dass er nicht allein vergebens, sondern

auch muthwillig, bis zu dieser Verzweiflung geänstigt worden; wie glaubt man, dass dieser Vater, der kein weichherziges Kind, der ein Mann, und ein stolzer, heftiger, eigenwilliger Mann ist: dals er emplinden, handeln, sich ausdrücken werde? Ohne hierauf zu antworten, wollen wir lieber noch eine besondere Bemerkung hieker werfen; diese: dass der Dichter, um der größern Wahrscheinlichkeit willen, das Mass; den Grad der Stärke, worin er die Charaktere jedesmal empfinden und diese Emplindung äussern lässt, nicht nach gewissen individuellen Fällen, die ihm dann und wann können vorgekommen iseyn, sondern nach der Summe der meisten und gewöhnlichsten Fälle,

oder deutlicher vielleicht, nicht nach Aus-

nahmen von der Regel, sondern nach der

Regel bestimmen; sie nach den meisten

Erfahrungen von menschlicher Natur überhaupt und von gewissen Charakteren instbesondere, nach dem allgemeinen Begriff den wir uns von gewissen Zeitaltern und Nationen abgezogen haben, einrichten müsse. Die wirkliche Wahrheit kann ohne Wahrscheinlichkeit seyfi; und die letztere muß dem Dichter mehr als die erstere gelten. Es ist eine schreckliche Rachgier, die in unsrer Romanze der Vater des Fräuleins in der Drohung äußert, welche zwar freilich noch nicht That ist:

, Nicht rasten will ich Tag und Nacht,

Bis daß ich nieder ihn gemacht,

Das Herz ihm ausgerissen,

Und das dir nachgeschmissen!

Allein die Rauhigkeit der Zeiten, in welche uns der Dichter hineinführt, erlaubt diese Stärke, diese Wildheit des Ausdrucks. Man treibe diesen Ausdruck noch

höher; man lasse den Vater sagen, dass er das Fleisch des Bitters rösten, dass er zichs wolle schmecken lassen, daß seinem Gaumen darnach gelüste: und man hört nicht den alten deutschen Ritter mehr, sondern einen Rasenden, einen Cannibalen; sowie man in jener Drohung schon nicht den cuhivirrern Menschen, des achtzehnten Jahrhunderts, sondern den nur nach halbeultivirten der mittlern Jahrhanderte härt. Gleichwohl kann man es nicht durchaus unglaublich oder unmöglich nennen, dass ein Mensch, in der Wuth der Leidenschaft, sich bis zu einer solchen Übertreibung vergesse; allein der Dichter, wie gesagt, soll nicht das Individuelle, nicht das blos Mögliche, sondern das Allgemeinere, das Wahrscheinliche schildern. Beispiele von Fehlern wider diese Regel sind in unsern neuern

dramstischen Werken; so häufig; das sip sich, jedem Leser, derselhen in Mange derbieten müssen. Man glaubt, nicht anders ein kräßiget, musdruckvoller Meler zu seyn, als durch das dickste Auftragen der Farben, und die gewaltsemsten Verter: rungen der Figuren.

Wenn wir die Folgen der innern Eindrücke, welche die Personen unter Romanze von ihrer Lage erhalten, die äufern Thätigkeiten, zu welchen ein durch
diese Lage veranlaßt werden, noch einmal-ansehn: so erkennen wir hald-einen
merkwürdigen Unterschied unter ihnen;
Einige derselben eind bloße Bhfriedigungen den Leidensehaft; welche weiter nichts
in idem, Zentand der Personen ändern;
ihn weder gläcklicher nuch unglücklicher
machen. So die Klagen und Thränen
der in ihre Kammer verschloßen Braut,

die in nights dienen als dass sie ihr zu volles geprefites Herz erleichtern. Andere Thätigkeiten haben, auf das Schicksal der Personen, auf ihr Glück oder Unglück. einen bedeutenden Einfluß; und diese letztern suid wieder von zwiefacher Art. Denn manche haben diesen Einfluß, ohnedals iku die Personen vorhersahen, und also auch, ohnedals sie ihn wollten: die gute Wirkung ergiebt sich ohne ihre Absicht von selbst; die bose, wird erst hinterher empfunden, wenn es oft zu spät in ihr zu begegnen. So mogte der Rittse, dan ernzum Zweikampf mit seinem Nebenbuhier so hitzig vom Pierde sprang, in diesem Augenblick wielleich inur von Raches gluben; er mogten wehig daran denken das Johner den Böd dieses Nebenbuhlers der salte, derch Rid und Ehrenwort gebuidene, Vater sich schwerlich

lich würde gewinnen lassen. Nar allzuhäufig ist dies der Fall, dass plotzliche Leidenschaften einen Menschen zu Schritten hinreissen, die ihn bald weit von setnen Wünschen emfernen, bald aber auch unvermuthet denselben näher bringen. Waller in Gotters Mariane hätte die Invective, die ihm gegen den Präsidenten entfährt, und die auf einmal Alles verderbt, wohl sehr gern zurück; aber unglücklicher Weise war sie gesprochen. 'Andre Thätigkeiten sind dagegen freiwillig, absichtlich: der Mensch hat ihre gute Wirkung vorhergesehen, hat sie gewollt; oder wenn sie fehlschlagen, und vielleicht mehr schädlich als mitzlich werden: 'so rührt das nur von Umständen die ihm verborgen blieben, von unvorhergesehenen Zufällen, vielkeicht auch von der Schwäche der Mittel her, die er in seiner misslichen nachtheiligen Lage noch einzig in der Gewalt hatte. Von dieser Art sind der Entwurf des Ritters seine Geliebte zu entsühren, das Ausgebot seiner Vasalten, das Nachsetzen des Vaters, und das susssällige Flehen der Tochter.

Die Vorschriften, die für alle diese Änserungen der innern Gemüthsbewegungen und Leidenschaften der Personen gemeinschaftlich gelten, haben wir angegeben; aber sollte nicht noch Manches über die letztere Art derselben zu sagen seyn? über die Entwürfe, die Entschließungen, die freiwilligen, absichtlichen Thätigkeiten der Personen?

Der Entwurf des Ritters, mit so viel Schwierigkeiten er auch verbunden seyn mag, ist doch immer in der Ausführung möglich; und gelingt er, so kann er ihn in der That zu dem abgezweckten Ziele

hinführen. Wenn der Ritter das Fräulein glücklich der Gewalt des Vaters entrissen, und sich durch das Sacrament der Kirche mit ihr vereiniget hat; so hat er nicht allein schon dadurch seinen Hauptzweck, die Vereinigung mit seiner Geliebten, erreicht, sondern nach aller Wahrscheinlichkeit wird sich auch der Vater am Ende bewegen lassen, eine Ehe zu billigen die nun einmal nicht mehr getrennt werden kann. Indess giebt es freilich der Schwierigkeiten und Hindernisse von allen Seiten. Der Ritter hat die Wachsamkeit des Hauses, die Verfolgung des Vaters, die Rache des Nebenbuhlers; er hat selbst die Schüchternheit und Schamhaftigkeit des Fräuleins zu fürchten: doch bleibt es bei allen diesen Schwierigkeiten noch möglich, sich glücklich durch sie hindurchzuschleichen, oder auch durch offenbaren

Angriff sie niederzuschlagen. Ein zärtliches Herz wird den Bitten des Geliebten nicht lange Widerstand thun; in der Stunde der Mitternacht wird der Vater mit seinen Hausgenossen schon ruhen; oder wenn er erwacht, werden die Liebenden, ehe sich jener rüsten kann, schon einen beträchtlichen Vorsprung gewinnen: und holt er sie unglücklicher Weise ein, so werden die Vasallen des Ritters, eben so gut wie die des Vaters, ihre Schwerter haben. - Ob eine ähnliche Beschaffenheit der absichtlichen Thätigkeiten, der vorbedachten Entwürfe der Personen, für jeden pragmatischen Dichter Regel sei? wird wohl Niemand erst fragen. Sie müssén zweckmäßig seyn, diese Entwürfe: so dass, wenigstens nach den Umständen welche die handelnde Person übersieht, die Erreichung der Absicht durch sie

möglich ist; sonst wären sie thöricht oder gar wahnsinnig. Sie müssen mit Schwierigkeiten und mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden seyn; sonst hätte Erwartung, und folglich auch Interesse, ein Ende. Sie müssen noch die Möglichkeit, diesen Schwierigkeiten auszuweichen, erkennen lassen; sonst wären sie bloße Eingebungen einer Verzweiflung, die sich selbst schon so gut als verloren gäbe, und für die auch wir nichts mehr hoffen, könnten.

Eins aber findet sich denn doch in dem Entwurf des Ritters, das wir vielleicht mit Recht könnten geändert wünschen. Denn scheint es nicht, daß er Entwürfe mache, die für die Wirkung welche wir sie hervorbringen sehn, viel zu groß sind? oder die vielmehr ganz und gar keine Wirkung haben? Er be-

ruft ein kleines Heer von Vasallen, unterrichtet sie sorgfältig was sie zif thun haben, legt sie in Hinterhalt, und lässt sie wirklich hervorbrechen: allein das Gofecht das wir erwarten, bleibt aus; der Vater wird durch sein eigenes Herz entwaffnet, und die Hauptschwierigkeit die seine Einwilligung hätte hindern können, hat der Ritter durch einen Zweikampf schon selbst gehoben. Es läst sich erwiedern: daß die Klugheit auch auf mögliche Fälle Bedacht nimmt; und möglich war es doch immer, dass der Ritter Gewalt mit Gewalt hatte vertreiben müssen. Liess es sich denn vorhersehen, dass der Nebenbuhler, von seiner Hitze verleitet, so weit voransprengen und im Zweikampf umkommen würde? Die genügendere Antwort jedoch, die den Dichter erst völlig rechtfertigt, ist die: dass der Anblick

里:

Œ

III.

)**g-**

lice

der überlegenen Menge in der That bei dem Vater seine gute Wirkung thut; eine Wirkung, die zwar der Dichter nicht angiebt, die wir aber bei Betrachtung des Gemäldes empfinden. Der Vater stutzt bei den Worten:

> "Schau auf! Erblickst du Jene dort? Die sind sum Schlagen fertig Und meines Winks gewärtig."

Und schwerlich mögte, ohne den plötzlichen Eindruck dieses Anblicks, sich die
Hitze des Alten so früh verkühlt; schwerlich mögte er den Ritter angehört, und
seiner Tochter zu allen den rührenden
Reden Zeit gelassen haben, die auf einmal seine ganze Gesinnung ändern. Weit
gefehlt also, daß unser Dichter durch
einen begangenen Fehler Andern zur Warnung dienen sollte; so ist er auch hier
vielmehr durch die Richtigkeit seiner An-

lage Muster. Er macht von seinen vorbereiteten Mitteln Gebrauch; nur täuscht er, in der Beschaffenheit dieses Gebrauchs, auf eine sehr angenehme Art, unsre Erwartung.

Dass es sonst freilich Fehler gewesen wäre, wenn er Entwürse hätte machen, Anstalten vorkehren lassen, die wir nachher als völlig verloren besunden hätten: das ergiebt sich sogleich aus dem unangenehmen Eindruck, den immer die getäuschte Erwartung wichtiger Vorfälle macht, und aus dem nachtheiligen Einslus, den unser Unmuth, getäuscht zu seyn, auf unser Unmuth, getäuscht zu seyn, auf unser nachherige Theilnehmung haben müßte. Diderot tadelt, in dieser Hinsicht, und mit Recht, die Rede der Euphrosine beim Moliere. "Diese Euphrosine, sagt er, macht sich anheischig, den Geizigen von dem Vorsatz, Mariane

heiraten, vermittelst einer Gräfinn aus Niederbretagne abzubringen, von der sie sich Wunderdinge verspricht, und der Zuschauer mit ihr. Gleichwohl endet sich das Stück, ohnedals sich Euphrosine wieder sehen ließe, und ohnedaß die Gräfinn, die man alle Augenblick erwartet, zum Vorschein käme. " - Die nehmliche Ursache, welche Anstalten ohne Wirkung verwerslich macht, macht auch große vielversprechende Anstalten von kleiner unbedeutender Wirkung verwerslich, und in ernsthaften Werken um so verwerslicher, weil eine solche Disproportion zwischen Anstalten und Erfolgen gern lächerlich wird. Große Anstalten können scheitern, können fehlschlagen; aber wenigstens muß, man von ihnen Gebrauch machen sehn, und vor allem muss man die Zwecke ihrer würdig finden: sonst werden die hanlage Mr

bereite

er, in

auf

WF

Dichters, in unsern Augen erächtlich.

se Reihe der moralischen Thämit Veränderungen der todten

jene oft mannichfaltig modificiren, abeiten, hindern, befördern können; da gilt

für diese Veränderungen die nehmliche Regel, welche für jene Thätigkeiten galt, und aus dem nehmlichen Grunde. Der

Dichter muss überall, wie zu Wirkungen Ursachen, so auch zu Ursachen Wirkun-

gen, und zu kleinen unbedeutenden Wir-

kungen keine große wichtige Ursachen

erdichten; er muss keinen Orcan erregen,

um ein Blatt verwehen zu lassen, das der

leichteste Zephyr heben könnte. - Über-

haupt gelten die Regeln, welche für die

Veränderungen der moralischen Natur

nung, auch für die der körperlichen Natur. Denn auch die körperliche Natur hat ihre bekannten Gesetze und ihre Grade der Kräfte, die Jeder der uns durch wahrscheinliche Fictionen täuschen will, genau beobachten muß.

Ein besonderes Verdienst an der ganzen Dichtung unsrer Romanze ist noch dies: daß der Entwurf des Ritters, bei aller seiner Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit — denn es blieb ihm kein anderer zu machen übrig — noch um eine so gute Strecke vom Ziel entfernt ist. Dadurch wird eine Reihe von Situationen möglich, in welchen sich die Leidenschaften der Personen, unter sehr verschiednen Verhältnissen und Umständen, mannichfaltig entwickeln. Einige dieser Umstände sind für die Leidenschaften

vortheilhaft: sie geben ihnen freien Spielraum, und führen sie an das Ziel das sie wünschen. So die Lage des Ritters, da er die Hand des Fräuleins ergreift, und sie zu süßen Liebkosungen in seine Arme zieht; so anch die Lage des Vaters, da nach Verschwindung aller Hindernisse, die Zärtlichkeit seines Herzens, wie ein lange zurückgehaltener Strom, desto mächtiger ausbricht. Andre Umstände stehn im Widerspruche mit der Leidenschaft; die Leidenschaft, wenn nicht schon Alles verloren ist, sucht sie zu ändern, zu überwältigen: und wir erwarten den Ausschlag ihrer Bemühung. So die übrigen Situationen zwischen Fräulein und Ritter, zwischen Ritter und Nebenbuhler, zwischen den beiden Liebenden und dem Vater. Dieses interessantere Verhältnis zwischen den äußern Umständen und der innern

Leidenschaft, da beide mit einander im Widerspruch stehn, die letztere gegen die erstern ringt, und unsre ganze Erwartung gespannt wird, ist das was man im genauern Verstande des Worts Situation nennt. Und in diesem Verstande könnte man also sagen: dass eine Situation, im Kleinen und unvollständig, dasselbige sei, was, im Großen und vollständig, das ganze Werk ist; eine untergeordnete Verwicklung, ein in den Hauptknoten mitverschlungener besonderer Knoten. Mit der Auflösung dieses Knotens, falls die Scene nicht blos episodisch ist, geht dann entweder schon ein Theil des Hauptknotens auseinander, oder er wird auch noch enger und fester zugezogen. Aus dieser Ähnlichkeit folgt: dass eben so viel-Arten von Situationen, als Arten von Verwicklungen möglich sind, und dass die

interessantesten unter diesen auch die interessantesten unter jenen seyn müssen. Je sittlichere, je mächtigere Begierden, mit je sittlichern, je mächtigern, und je näher, je inniger sie in Kampf verwickelt werden; desto vortrefflicher ist die Situation. Mithin ist die vortrefflichste die, wo die äusern Umstände in dem eignen Innern des Menschen einen Aufruhr erregen, und seine mächtigsten, sittlichsten Leidenschaften gegen einander empört werden. In so einer Situation zeigt sich uns zuerst das Fräulein, dann der Vater. Jene verbände sogern die Befriedigung ihrer edlen Leidenschaft für den Ritter mit Befriedigung ihrer Ehrliebe und Kindespflicht; die Umstände aber fordern an einer von beiden Seiten ein Opfer: und nun erfolgt der innre schmerzliche Kampf, der sich mit dem Siege der Hauptleidenschaft endigt. Dieser, der Vater, mögte der Stimme der Natur, und mögte doch auch den Eingebungen der Rachgier, folgen; die Umstände machen die Vereinigung beider Wünsche unmöglich: und nun reißen ihn die widersprechenden Leidenschaften mit Ungestüm von einer Seite zur andern, bis denn am Ende doch der edlere Trieb über den unedlern den Sieg davon trägt.

Außer diesem Interesse und dieser Mannichfaltigkeit, von der wirs wohl nicht erst beweisen dürfen daß sie ein dichterisches Verdienst sei, findet sich in der Folge der Situationen noch die wesentliche Schönheit: daß das Interesse derselben nicht ab-, sondern zunimmt; daß unsre Erwartung bis zu Ende immer geschwellt wird. Nicht allein kommen wir der vollständigen Auflösung des Knotens

immer näher und näher, sondern es wird auch die Hauptschwierigkeit, auf die im Grande Alles beruht, und die gerade die rührendsten Leidenschaften ins Spiel bringt, sehr weislich bis ans Ende verspart. Dass eine andere Anordnung dem Werk nachtheilig seyn würde, muß Jeden seine Empfindung und ein kleines Nachdenken über die Natur unsrer Seele lehren. Schwächere Eindrücke, die auf stärkere folgen, finden uns gleichgültiger, unempfindlicher; wir sind nun schon einmal erhitzt, und finden also kalt, was uns in vorhergehenden Augenblicken, da wir selbst noch kälter waren, vielleicht erwärmt haben würde.

Der Begriff der Auslösung, oder wie man sie auch sonst nennt, der Katastrophe, ist schon im Vorigen da gewesen: sie ist das völlige Ende der Verwicklung, die

wie-

wieder in Ruhe gesetzte Begierde; der entschiedne Sieg entweder der Schwierig. keiten oder der gegen sie anstrebenden Leidenschaften; nicht ein bloßer Stillstand, ein falscher Friede, bei dem wir noch künftige neue Unruhen fürchten. Dass eine solche Anslösung sich in jedem pragmatischen Werke finden müsse, bedarf keines Beweises. Sie ist die Seele des ganzen Werks; denn sie ist das Ziel der Erwartung, der Punct, auf welchen vom Anfange an Alles sustrebt. Und wenn der Dichter, der vorigen Regel gemäß, seinen Plan wohl geordnet; wenn er überdies die Auflösung zwar hinlänglich vorbereitet, aber nicht schon völlig verrathen, sie zwar vollständig, aber auch kurz und auf einmal gemacht hat: so ist sie ebenso die schönste, wie die letzte Situation; der interessanteste, lebhafteste

Theil des Werks, der am wenigsten felilen darf. Dass Kürze nöthig sei, damit der Dichter nicht sinke; Vollständigkeit, damit wir gänzlich befriedigt werden; dass bis ans Ende ein andrer Erfolg, in unsrer Erkenntnis, möglich bleiben müsse, damit nicht alle Erwartung wegfalle; und doch der Ausgang hinlänglich vorbereitet, Alles gehörig motivirt seyn müsse, damit die Wahrscheinlichkeit nicht beleidigt werde: sind lauter Vorschriften, die sich aus dem Vorhergehenden schon von selbst ergeben. - Der unangenehmste, schülerhafteste Fehler in der Auflösung ist der: wenn der Dichter das Schicksal der Personen durch einen bloßen Zufall entscheidet, durch eine plötzlich von außen sich einmischende Ursache, einen Menschen den er auf einmal wie aus den Wolken fallen läßt, um der Verwirrung ein Ende

Erwartung gehemmt, die auf das Spiel gerade dieser Ursachen gerichtet, gerade darauf begierig war, was in solchen Lagen solche Leidenschaften aus dem Menschen machen würden. Das Interesse wird in seinem vollen Feuer gelöscht, der Stroms in seinem stärksten Laufe abgeleitet, die ganze Folge der Ideen zerrissen.

Die Auflösung in unsrer Romanze ist abermal in jeder der angegebenen Hinsichten untadelhaft, und besonders ist die Vorbereitung dazu vortrefflich. Der Vater wird zuerst durch den Zweikampf zwischen Ritter und Nebenbuhler seines Rherenworts entbunden; nicht allein der Anblick des Getödteten, sondern auch die überraschende Erscheinung der auf einmal hervorbrechenden Vasallen des Ritters, thut seinem Ungestüm plötzlich Ein-

halt; Ritter und Tochter gewinnen Zeit: jener, seine Ansprüche, seine Vorzüge, seine rechtschaffnen edeln Absichten; diese, ihre Wohlfahrt, ihre ehedem erhaltnen Beweise der väterlichen Huld, ihre und seine eigenen Hoffnungen dem Vater ans Herz zu legen. Gleichwohl sind wir des Erfolgs, bei aller Kraft dieser vereinigten Bewegungsgründe, nicht; völlig sicher: erst muss sich uns noch der Charakter des Vaters in dieser prüfendsten wichtigsten Situation völlig entwickeln; wir sehen noch immer seine wiedererwachende Zärtlichkeit mit Hals und Rachgier ringen: allein am Ende trägt doch die erstere den Sieg davon, und der Charakter zeigt sich zu umerm Vergnügen als der wahrscheinlichste väterliche Charakter. Dadurch ist denn auf einmal Alles entschieden; das ganze Schicksal der Liebenden ist bestimmt: und

der Dichter kann in dem Augenblick schließen, da er das Interesse aufs höchtete getrieben, uns am innigsten, am tiefsten gerührt hat.

" Sowie die Auflösung in pragmatischen Werken selbst das letzte ist; so mag auch die Betrachtung derselben das letzre in unsrer Entwicklung seyn. Vielleicht, daß wir manchen wichtigen Punct übergingen: entweder weil uns des einzelne Beispielwelches wir vor uns hatten, keine Veranlassung zur Erörierung desselben gab, oder weil wir diese Veranlassung darin übersahen; allein wenn uns auch diese Una vollständigkeit zu Schulden käme, so haben wir noch künftig Hoffnung ihr abzuhelfen, da wir doch einmal, um der Formen und um eines noch andern Eintheilungsgrundes willen, zu dem pragmatischen Gedicht wieder zurückmüssen. Dort

werden wir denn auch alle die Zweifel, die uns vermuthlich schon gegen so manche hier vorgetragene Regel aufgestoßen sind, am besten beantworten können. Wir haben z. B. die ganz vollkommnen, die ganz unvollkommnen Wesen verworfen: aber in unsern neuern Epopöen giebt es doch Engel und Tenfel? Wir haben verlangt, das Alles dem gewöhnlichen Lauf der Natur gemäls etfolge: aber in jenen Epopöen wirkt ja nicht allein die Gouheit oft unmittelbar, sondern in romantischen Werken spotten ja die Feen, Gnomen, die Zauberer, die Riesen, oft aller unarer Begriffe von der Natur, aller unsger Erfahrungen von ihren unwandelbaren Gesetzen. - Sollen wir alle diese Werke als schlecht verwerfen? auch die Idrisse, die Amadisse, die Oberons, von denen wir es lieber gleich gestehen wollen, dass sie zu dem Schönsten und Anziehendsten unsrer Literatur gehören? Oder sollen wir, zur Rettung unsrer Theorie, die Ausflucht nehmen, dass in diesen Werken des Wunderbare selbst Natur sei? Sollen wir segen, des Schönheiten von ganz anderer Aft une diese Fehler vergüten, und dass es keine Fehler mehr sind, sobald sie zu jenen Schönheiten die nothwendigen Bedingungen werden? Sollen wir jene Werke aus der Classe der pragmatischen lieber in eine andre Classe hinübersetsen? - Was für einen von diesen Auswegen wir nach angestellter Untersuchung auch wählen mögen: so sehen wir wohl, dess der eigentliche Ort zu dieser Untersuchung das Hauptstück von der ernsthaften und komischen Epopoe sei; und bis dahin also mag sie verschoben bleiben, da wir hier fürs erste noch

ganz ändre Betrachtungen zu verfolgen haben.

Schon in dem Hauptstück von der Fabel, and in dem vom Lehrgedicht, haben wir Mischungen dieser Dichtungsart mit der didaktischen kennen lernen. Auch hat sich in dem letztern dieser Hauptstücke zgezeigt, dass bald auf die Walmheiten; bald auf die Geschichte das größere Interesse fällz, und also die aus der Mischung entstehenden Werke bald mehr didaktische, bald mehr pragmatische sind. Es giebt der Arten dieser Mischung noch mehrere, die wir schwerlich alle mögren aufzählen können. In einer von Gesmer übersetzten Erzählung, oder vielmehr Unterredung, Diderots \*) werden mehrere kleine Facta, zum Theil nur unausgeführte Situationen, nacheinander him-

<sup>\*)</sup> Man s. unsers Verfassers Urtheil darüber: Bd 4, S. 195 folgg.

geworfen, die unter sich selbst keine Folge machen, auch zu keiner Reihe von Wahrheiten bestimmt hinführen, aber Gesichtspuncte zu einer gewissen noch erst anzustellenden moralischen Untersuchung enthalten. In gewissen Theaterstücken, die man Pièces à tiroir nennt, und die freilich für die Bühne ein zu schwaches Interesse haben, als daß man ihrer viele Wünschen söllte, werden mehrere einzelne, wenig öder gar nicht verbundene, Handlungen zusammengestellt, deren gemeinsamer Endzweck ist, uns von einem gewissen Charakter ein lebendiges anschauliches Bild zu geben. Die eine der zusammengestellten Situationen hebt dann mehr den einen, die andre mehr den . andern Zug desselben hervor. Auch werden zuweilen in größere Werke einzelne Scenen von dieser Beschaffenheit einge-

## 442 HAUPTST. 7. HANDLUNG.

streut, um uns einen Charakter auf einmal vollständiger erkennen zu lassen, als es vielleicht durch die Haupthandlung selbst gleich im Anfange möglich wäre. Ein Beispiel davon giebt die erste Scene im zweiten Aufzuge des Diderotschen Hausvaters. - Auf ähnliche Art, wie mehrere kleine Handlungen, können auch mehrere kleine Räsonnements über ganz verschiedne Gegenstände aneinander gereiht werden, um die Beschaffenheit eines Charakters nicht bloß nach den Eigenthümlichkeiten des Kopfes, sondern auch nach der Empfindungsart des Herzens, dadurch in ein helleres. Licht zu setzen. Es sind devon gewils noch weit bessere Beispiele möglich, als der Verfasser einer kleinen Erzählung: Tobias Witt \*), zu geben versucht hat.

<sup>\*)</sup> Bd:1, S. 87 folgg.

## ACHTES HAUPTSTÜCK.

Von dem lyrischen Gedicht.

Lyrisch heißt oft so viel als musikalisch, und bezieht sich dann auf die äußtre Form eines Werks, auf die zum Gesang schickliche Einrichtung desselben. Lyrisches Schauspiel ist ein zum Singen eingerichtetes theatralisches Stück, und gehört zu der pragmatischen Gattung. Was wir hier unter lyrischem Gedicht verstehn, ist eine eigene Dichtungsart, die sich von den bisher betrachteten nicht bloß durch äufsre Form, sondern durch Inhalt und Materie unterscheidet.

Man hat der lyrischen Dichtungsarten mehrere: Ode, Lied, Elegie. Den Odendichter hält man für den vornehmsten, für den am meisten lyrischen Dichter; eben in der Ode also wird das Wesen dieser Dichtungsart am sichtbarsten hervorstechen müssen: und so wollen wir die Theorie derselben aus folgender Ramlerischen Ode zu entwickeln suchen.

# Auf ein Geschütz.

O du, dem glübend Eisen, donnernd Feuer Aus offnem Ätnaschlunde flammt,
Die frommen Dichter zu zerschmettern, Ungeheuer,

Das aus der Hölle stammt!

Wer zur Verheerung blühender Geschlechter Dich an das Sonnenlicht gebracht, Hat ohne Reue seine Mutter, seine Töchter Frohlockend umgebracht.

## LYRISCHES GEDICHT. 445

Gans nahe war ich schon dem Styx, ganz

Dem giftgeschwollnen Cerberus;
'Ich hörte schon das Rad Ixions rasseln, sahe
Die Brut des Danaus,

Verdammt zum Spott bei bodenlosen Fässern; Und Minos Antlitz, und das Feld Elysiens; den großen Ahnherm eines größern ' Urenkels, und sein Zelt

Voll tapfrer Brennen sah ich: ihre Lieder, Ihr Fest bei jedem Freudenmahl Ist Es, der wider sechs Monarchen ficht, und wider Satrapen ohne Zahl.

Schon sang' ich seine jungste That: wie brausend

Ein Meer von Feinden ihn umfing, Er aber seinen Weg hindurch auf zehentausend Zertretnen Schädeln ging.

Alcäus würde jetzt mein Lied beneiden; Schon säh' ich Cäsarn lauschend nahn, Mit ihm den weisen Antonin, und den von beiden Gefeirten Julian. Allein Mercur stand neben mir, und wandte Durch seinen wunderbaren Stab Den Ball, der mich ins Reich der Nacht su schleudern brannte,

Von meinen Schläsen ab.

Denn ich soll noch die Laute stärker schlagen, Wann Er durch Weibrauchwolken seucht, Die Kriegesfurie gesesselt an dem Wagen Des Überwinders keucht;

Wann Er, auf einem Throne von Trophäen, Rund um sich her der Künste Kranz, Und wir, im Musentempel, Seine Siege sehen, Versteckt in Spiel und Tanz;

Wann Er, ein Gott Osir! durch unsre Fluren Im seligsten Triumphe fährt, Indels der Übersluss auf jede Seiner Spuren Ein ganzes Füllhorn leert.

Wir sehen sehr bald, dass dieses Stück einen ganz andern Charakter hat, als alle die wir bisher haben kennen lernen. Der beschreibende, der pragmatische, der di-

## LYRISCHES GEDICHT. 447

daktische Dichter, jeder hatte seinen eigenen Vorsatz, aus dem wir die ganze Composition seines Werkes begreifen konnten. Der beschreibende ging einen gewissen Gegenstand nach seinen Theilen oder Merkmaalen durch; der pragmatische gab seinen Personen Absichten, deren Erreichung sie in Thätigkeit setzte; und war das Werk erzählend, so äußerte er noch ganz deutlich den eigenen Vorsatz, uns die ganze Entstehung einer Begebenheit aus ihren moralischen und den concurrirenden äußern Ursachen begreiflich zu machen. Der didaktische setzte sich zum Zweck, eine gewisse Erkenntniss zum Anschauen zu bringen, eine ihm wichtige Wahrheit zu lehren, zu beweisen, wider Einwürfe zu retten. Durch diese Absich ten war der Ideengang aller dieser Dichter, so viel Raum ihnen auch noch übrig

bleiben mogte, doch immer zwischen gewisse Gränzen eingeschränkt; sie dursten ihr Ziel nie gänzlich aus den Augen verlieren, und auf gut Glück unherschwärmen: oder der Charakter ihrer Dichtungsart ging verloren. Welcher Zweck ist nun noch für den lyrischen Dichter übrig? Welchen finden wir in dem obigen Beispiel erreicht? — Der Dichter war so eben einer großen Gefahr entgangen; er hat sich insoweit von seinem Schrecken erholt, dass er über die Ursache derselben nachdenken kann: sein Schrecken wird im ersten heftigsten Augenblick zur Wuth gegen das unschuldige Werkzeug; im zweiten, zur Wuth gegen den Werkmeister der es hervorbrachte: und nun, nach Befriedigung dieses dringendsten Triebes in seinem von Leidenschaft angeschwellten Herzen, erwägt er erst die ganze

## LYRISCHES GEDICHT. 449

ganze Größe der Gefahr, der er entging. De seine Phantssie von den Werken und Ideen der alten Dichter so ganz erfüllt ist, so erwschen in thr die Bilder der Unterwelt, der im Tartarus bestraften Verbrecher, der in Elysium belohnten Tugendhaften. Und da die herrschende Idee seiner Seele, die ihn nie verläßt, zein König ist, so denkt er unter den Letztern keinen eher, als Friedrich Wilhelm den großen Ahnherm des Königs; und kaum daß er ihn im Geiste en erblicken glaubt, so singt er ihm schon die leizte bewundernswürdige That seines Uzenkels. Voll von dem Lobe seines Monarchen, und von der Begierde ihn noch känstig zu loben, hält er seine Rettung für ein Wunder: Mercur hat ihn erhalten, dass er nach glorreich geendigtem Krieg die Wohlthaten singe, die der Monarch im Frieden über sein Volk verbreiten wird. — In dieser ganzen Reihe von Gedanken will der Dichter, wie es scheint, bloß seinem Herzen Luft machen; er will uns nicht den Vorfall erzählen, nicht et wa das Geschütz beschreiben, nicht über die Begebenheit oder seinen Zustand plülosophiren; sondern sich bloß seiner Ema pfindungen, sowie sie sich nacheinander in seiner Seele entwickeln werden, ents schütten. Das aber führt, wie man sieht, durchaus zu keinem bestimmten Ziele; der Dichter läuft aus, ohne, dem Ansehn nach, zu wiesen, oder sich auch nur vorzusentzen, wo er ankommen will.

Aber irgend etwas muss doch seyn, das auch hier den libeengang leite; irgend Ein Gesem muss doch die Vorstellungskraft auf ihrem Gange befolgen; denn eine ganz regellos wirkende Kraft ist ein

Unding. Und was für ein Gesetz wird denn hier Statt finden? - Den didaktischen Dichter führt die Vernunft von Grund zu Folge, :von Folge zu: Grund; den beschreibenden, führt die Betrachtung des Gegenstandes selbst von Theil zu Theil, von Erscheinung zu Erschennung, von Merkmaal zu Merkmaal; den peagmatischen, führen die Wünsche, die Begierden, die Leidenschaften, die er seinen Personen giebt, zu Absichten, die Absichten zu Mitteln: mithin herrscht auch hier die Vernunft; nur dals sie, mit widniger hellem Bewulstseyn, unter einem Gewühl verworener. Vorstellungen : wiekt. Was führt nun aber den Odendichter? was überhaupt jeden: lyrischen: Dichter:? - Rin mur : Aürchtiger Blick auf das gegebene Beispiel zeigt uns sogleich, dass go die Phuntasie ist, die ihn nach ihrem

der Gedanke andre verwandte Gedanken weckt, und er immer unter dem Haufen nach demjenigen greift, der vermöge seiner eigenthümlichen Gemüthslage für ihn des meiste Interesse, den meisten Reiz hat.

Namehr wird es uns klar, was wir eigentlich dabei dachten, als wir dem lyrischen Dichter Empfindungen zum Stoff
seiner Werke gaben. Jeder Dichter mußs
nit Empfindung, muß ans der Fülle des
Hersens reden: kein andrer Ton ist wahrhaft dichterisch; aber nicht jeder Dichter
macht die Rührung der Seele sum Hamptwerk. Vielmehr sehen alle übrige vorniglich auf die Ideen, welche die Rührung bervorbringen; der Ausdruck der
letztern hängt sich mir: an den Ausdruck
der emann: oder, wenn zuweilen die

### LYRISCHES GEDICHT. 453

11

g£

Ø

Æ!

31

Rührung herrscht, so führt doch der Vorsatz den der Dichter gefasst hat, ihn bald wieder zu seinem eigentlichen Gegenstande zurück. Hingegen bei dem lyrischen Dichter ist die Rührung Alles; er Will nub sein volles Herzientschätten: und so ist sein Werk, wenigstens dem Anselten nach, weiter nichts als Ausdruck des Zustandes, worein seine Seele durch gewisse Ereignisse, gewisse Ideen versetzt ist; diese Ideén selbst aber, oder diese Ereignisse, erfahren wir zur gelegentlich: ohze weitorn Vorsatz, als sein volles Herz zu entschütten, geht er fort, wie das interesse ihn führt, greift Wahrheiten, Bilder, Geschichten, Alles was ihm vorkömmt; doch ohne irgand etwas zum Hauptzweck; zu machen, ohne sich, wie es scheint, durch irgend eine bestimmte. Absicht fesseln zu committee or put my lassen.

Zugleich hellt sich nun die ganze Eintheilung: des Gedichts mach der Materie
auf; wir erlangen von dem was wir uns
unter diesem Worte denken sollen, eine
deutlithe Vorstellung. Wenn jedes Gedicht eine lebhafte Ideenreihe in Worten
ist; sonist Materie des herrschende Gesetz dieser Reihe \*). Das herrschende;
denn jede Reihe kann elle andere entweder als Theile, in sich befassen, oder
sich mit ihnen als Fosmen vereinigen \*\*);
und was ein alter Weiser von derngensen
Natur augte; daßt Alles in Allem seit, das
läßt sich von den Wesken der Dichtkunst

Man's, die Entwicklung des Begriffs der Formen im folgenden Hauptstück.

Materie ist also wohl von Gegenstand, oder Classe von Gegenständen, Welt, wie wir es und Sille nach in Linken zu untersuchen werden.

vellkommen zichtig eagen. --: Werden die kieen verbunden, so wie sie in einander gegründet sind; so sind die Gründe entweder allgémeine Ideen des Verstandes: und des Werk ist didaktiroles oder es sind individuelle Meigungen des Herzens: und das Werk ist pragmatisch. Reide Dichtungserten, wie sich schon im: Vorigen geneigt, hat, stehen in genauer Verwandtechaft Werden die Ideen su verbunden, wie en die Theile in einem Gan-202, die Markmale in einem Begriffe eind, den Best Verstand abstrahint bat, und den man jetzt als ein einfiliches ous mehreun Theilen bestehandes Ganse ansieht; oden werden sie verbunden, wie sie sich in ihner Folge auf einander den Sinnen, dem Gedächmisse darbieten: so ist das Wath beschreibend Werden sie endlich. verbunden; sowie sier nach dem

Gesetz der Phantasie, auf mannichfaltige Weise einander wecken: so ist das Werk lyrisch: Die Eintheilung hat ihre Vollstähdigkeit: denn es giebt keine mehrere Gezeize, nach welchen sich die Ideenreihen in unerer Seels kilden ließen; und die ganze Theorie der Diefakunst hat also; in: Ansehung dieser Eintheilung, mar die Frage zu beantworten : wie man 15der dieser Ideenreihen den höchsten möglichen Grad der Lebhaltigkeit gebe? ----Doch up befriedigend diese Rintheilung schointifest fragt exestch noch: ob unser Begissiwom lyrischen Gedicht nicht vieldeicht zubenge, oder zu weit; oder ger beidet kegleich sei? Denn wie, wenn er Stacke gabe, in denen zwar sichtbar der Phontatiegung herrschie, die man aber darum micht lyrisch nennen könnte? Wie, webrs es andere Stücke gabe; in densa

## LYRISCHES GEDICHT. 457

doch, nach Aller Geständnis, lyrisch wären?

Zu der erstern Frage berechtigen uns so menche Seenen in Schauspielen, die nicht Theile der Handlung sind, und die man Conversationsscenen nennt: denn hier scheint das Gespräch bloß von der Phantasie geführt, zu werdens man kömmt von einem auß endre; geräth bald für sich allein, bald durch den Mitunterredner, auf ganz verschiedne, von den ersten Gegenständen oft himmelweit entfernte Dinge. Man sehe mur folgendes Bruchstück einer solchen Scene aus Minna von Barnhelm.

Franciska. Und der Herr Officier, den wir vertrieben, und dem wir das Compliment darüber machen lassen, er mula auch nicht die seinste Lebensart haben: sprist hätte er wohl

um die Ehre können bitten lassen, uns seine Aufwartung machen zu dürfen, —

Das Fräulein. Es sind nicht alle Officiere Tellheims. Die Wahrheit zu sagen, ich ließe ihm das Compliment auch bloß machen, um Gelegenheit zu haben, mich nach diesem bei ihm zu erkundigen. — Franciska, mein Herz sagt es mir, daß meine Reise glücklich seyn wird; daß ich ihn finden werde. —

Fr. Das Herz, gnädiges Fraulein! Man traue doch ja seinem Herzen nicht zu viel! Das Herz redet uns gewaltig gern nach dem Maule. Wenn das Maul eben so geneigt wäre, nach dem Herzen zu reden, so wäre die Mode längst aufgekommen, die Mäuler unterm Schlosse zu tragen.

D. Free Hallha! mittdenden Mändern unterini Schlosse [ Die Mode wäre mittaben recht.

Fr. Lieber die schönsten Zähne nicht gezeigt, als alle Augenblicke das Herz darüber
springen lassen!

D: Fr. Was? bist du so sunickhaltend? ...
Fr. Nein; ghädlges Fräulein; sondern ich wollte es gern meht seyh: Man spricht seiten

von der Tugend die man hat; aber desto öfter von der, die uns fehlt.

- D. Fr. Siehst du Franciska! ida hast du sine sehr gute Anmerkung, gemachten in in in
- Fr. Gemacht? Macht man des, was einem so einfallt? ....
- D. Fr. Und weisst du, warum ich eigentlich diese Anmerkung so gut finde? Sie hat viel Beziehung auf meinen Tellheim.

hung auf den bei ihnen nicht auch Bezie-

D. Fr. Freund und Feind sagen, dass er der tapseiste Mann von der Wedt ist. Aber wer hat ihn von Tapserkeit jensal reden hören? Er hät das rechtschäffenste Heiz, aber Rechtschäffenheit und Edelmuth sind Worte, die er nie auf die Zunge bringt.

Fr. Von was für Tugenden spricht er

feldt keine og den state sund sundere den sim

... Fr. Das wollte ich mur hören.

D. Fr. Warte, Franciska, ich besinne mich. Er spricht sehr oft von Ökonomie. Im Verein Verschwender.

In dieser Stelle, sowie überhaupt in der ganzen Scene, zus der sie entlehnt ist, leitet freilich bloß die Phantasie das Gespräch; allein auf diese Phantasiereihe

Die Mimen der Alten, wenn wir nach den Sy
genachtseringen das Theodrit davon urtheilen dürfen, enthielten lauter Scenen, in welchen wechselsweise hald die Phantasie, hald der atärkere
Eindruck auf die Sinne, den Ideengang leiteten.
Eigentliche Handlung giebt es wenigstens in
den Syrakuserinnen gar nicht; und wenn das
Stück Interesse hat, so kann es dieses bloß als
Cherakterschilderung haben: es ist eine lebendige Darstellung zweier Weiberseelen. Die
dramatischem Sprückwörter unster Nachbaren
scheinen mis den Mimen der Alten im Wesentlichen viel Ahnliches zu haben.

selbst kam es dem Dichter durchaus nicht an: auch fällt nicht auf sie das Interesse des Lesers. Der Dichter wollte uns theils die Charaktere der hier auftretenden Personen: kennen lehren; "theils anch noch sonst einen Theili der Exposition seines Stoffs machen, damit wir die nachher unter den Personen vorfallende Handlung desto besser verstehen mögten. Das letztere rechnen wir dem Dichter nicht weiter an; das erstere, die Darstellung interessanter Charaktere, macht une Vergnügen: und nur als solche Darstellung, nur als beschreibendes Stück von einer ähnlichen Art, wie wir zu Ende des vorigen Hauptstücks kennen lernten, hat die Scene Interesse und Wirkung. So wie dort mehrere einzelne Handlungen, mehrere einzelne Räsonnements zusammengestellt wurden: nicht, dass wir en ihnens elbst unser

vornehmstes Vergnägen finden, sondern daß wir die Züge eines Charakters aus ihnen abziehen und einen anschauenden Begriff von ihm erhalten sollten; so wird anch hier eine durch blosse Gemeinschaft der Merkmaale verbundne Reike von Gedanken hingeworfen: nicht dass diese Reihe selbst uns vorzüglich rühren, hinreisen soll, sondern dass wir die ganze Sinnesart, Kopf und Herz der unterredenden Fersonen, daraus kennen lernen. Wir haben also anch hier eine mittelbare Beschreibung, oder da dies Wort hier wenig passend scheinen mögte, Schilderung; wir erkennen immer mehr, wie mannichfaltig eich die Materien mit einander mischen, und unter wie vielerlei Formen und Manieren des Vortrags der Dichter die Wahl hat.

Allein, worin liegt es denn min, dels

In der Ode das Interesse mehr auf die Phantasiereise selbst, in der Scene des Lustspiels mehr auf den Charakter siel, der sich darin entwickelte? Wenn wir die Ursache hievon entdecken, so muß uns das zu einer nähern innigern Kenntniss von dem Wesen der Ode und des ganzen lyrischen Gedichts führen; und entdecken werden wir sie, wenn wir die Stücke näher mit einander vergleichen.

Dass die Scene dialogirt und die Ode sortgehende Rede war, kann hier schwerlich den ganzen Unterschied machen: denn es sinden sich ja auch dialogirte Oden; obgleich freilich die dialogische Form sich mit dem Wesen dieser Dichtungsart nur selten vertragen mag, weil wir sonst der Beispiele mehr haben würden. Man sehe hier die berühmte dialogirte Ode des Horaz in einer deutschen Nachahmung.

## Danis und Phyllis.

### Damis.

Als ich mir noch die süssen Küsse raubte, Die Phyllis mir jetzt unerwartet giebt; Da hab' ich sie mehr, als ich selber glaubte, Mehr als mich selbst, hab' ich sie da geliebt.

## Phyllis.

Als Damis Herz für mich zuerst entbrannte, War unser Glück dem Glück der Fürsten gleich; Als er mich noch sein braunes Mädchen nannte, Galt ihm mein Kuls mehr, als ein Königreich.

#### Damis.

Ach! Hymen hat die Flamme längst ersticket; Nur Chloe setzt mein kaltes Herz in Brand. Seit Chloe mir im Tanz die Hand gedrücket, Empfind' ich, was ich sonst für dich empfand.

### Phyllis.

Itzt könnt' ich mich an Thyrsis Lieb' ergötzen, Der meinen Gram zu lindern längst begehrt. Ja, Thyrsis will mir Damis Lieb' ersetzen; Und ach! sein Kus wär' einer Sünde werth.

### Damis,

Wie, wenn mich schon die neue Liebe reute? Wie, wenn ich dir, die mich zuvor entzückt.

Mein

Mein dankbar Herz allein auf ewig weihte? Und Chloe säh, wie mich dein Bund beglückt? Phyllis.

Ich seh' es oft in deinem satten Blicke, Dass in dein Herz'ein kleiner Kaltsinn schleicht; Doch, wenn ich dich an meinen Busen drücke, So lebt für mich kein Jüngling, der dir gleicht.

Lyrisch a Blumonles en Buch 6.

Diesem Beispiele nach wäre eine dialogirte Ode nur unter der Bedingung möglich: dass die unterredenden Personen von einer und der nehmlichen, oder doch sehr ähnlichen gegenseitigen Empfindung durchdrungen wären, und also jede ihre Empfindung ungefähr eben so gegen die andre entwickelte, wie sie es für sich allein würde gethan haben.

Doch dem sei, wie ihm wolle; so ist dieses lyrische Stück der obigen Ode insofern ähnlich: dass Eine Empfindung, und eine solche die für das Herz äußerst wich-

tig ist, das ganze Gedicht füllt; dass diese Empfindung sich der Personen gänzlich bemeistert, alle ihre Aufmerksamkeit an sich gezogen, alles übrige Interesse für diesen Augenblick aus ihrer Seele verbannt hat. In der Scene des Lustspiels war dieses anders: denn obgleich Minna die zärtlichste Liebe gegen Tellheim verräth; so ist sie doch für itzt in die Empfindung dieser Liebe nicht versenkt, nicht verloren: sie hängt an dem Gedanken von ihrem Liebhaber nicht mit der Inbrunst, dass sie das was um sie ist, nur wie im Traume sähe und hörte; vielmehr fast sie augenblicklich, ohne Verwirrung, und ohne Verdruss gestört zu seyn, jede andere Idee, die ihr von außen gegeben wird; geht in jede verschiedenartige Empfindung mit Leichtigkeit und Besonnenheit über. Eben darum aber sind hier

auch alle Ideen weniger lebhaft; der Ausdernck hat weniger Innigkeit, weniger Fülle, als wo sich die Seele mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit einer einzigen Empfindung hingiebt. In dem letztern Fall werden wir mit in die Empfindung hineingezogen: die Ideenreihe selbst hat ihr volles poetisches Interesse; im erstern Falle rührt uns das Bild der Person mehr als ihr Zustand: wir sind müssig genug, es aus den einzelnen zerstreuten Zügen in Gedanken zustammenzusetzen, und wir schäfzen die Ideenreihe vorzüglich nur insofern, als dieses Bild hell und lebhaft daraus hervortritt.

Das also ist ein nothwendiges Erfordernis zum lyrischen Gedicht: dass für den Augenblick wo der Dichter die Empfindung ausdrückt, die ganze Seele davon durchdrungen, erfüllt sei. Nur so

hat die Phantasiereihe, als solche, volle Lebhaftigkeit, volles poetisches Interesse; im entgegengesetzten Fall hat sie entweder das einer andern Dichtungsart, oder sie hat keines: sie ist Geschwätz.

Allein es blieb uns oben noch eine zweite Frage zu beantworten übrig; die nehmlich: ob sich denn wirklich der Phantssiegung in jedem lyrischen Gedicht finden müsse? und ob es nicht lyrische Stücke geben könne, in denen das anders wäre? Zu diesem Zweifel ist wohl die erste und wichtigste Veranlassung: daß man in keine Gattung so viel Fremdes, als in die lyrische, hineingezogen hat. Jade lebhafte Schilderung, jede durch einzelne charakteristische Züge der Empfindung rührende, oder durch Naivetät belustigende Erzählung, die der Dichter in einem sehr theilnehmenden Tone und be-

stimmtem Sylbenmass vorträgt; jede Reihe von launigen Reservionen oder Maximen, die oft durch wenig mehr als durch einerlei Resrän verbunden sind; jede witzige Posse im Sylbenmass des Liedes, heisst ein lyrisches Stück: und so kam denn auch solgendes, welches im Grunde nichts als eine Reihe von Epigrammen ist, in die Lyrische Blumenlese.

#### Erklärungen.

Seht, Freunde, Staxens Kleid von Gold und Silber blitzen.

Ho! ho!

Doch, Freunde, seht ihn auch dereinst im Schuldthurm sitzen,

So! 80!

Narr Kleon schreibt, und wird von aller Welt erhoben.

Ho! ho!

Die Welt denkt ja wie er; drum mus die Welt ihn loben.

So! so!

Kein junger Amadis kann Julchens Herz besiegen.

Ho! ho!

Denn keiner nahm sich noch die Müh', es zu bekriegen.

So! so!

Lisette pflegt sich oft zum Beten einzuschließen.

Ho! ho!

Dock betet insgemein Amynt zu ihren Fülsen. So! so!

Buch 4.

Eine so weite Bedeutung aber kann man dem Worte lyrisch nicht lassen, oder man muß auf bestimmte, deutliche Begriffe Verzicht thun. Die Bürgerische Romanze, die wir im vorigen Hauptstück untersuchten, war kein lyrisches; sie war ein pragmatisches Stück.

Eine zweite Veranlassung zu dem obigen Zweifel kann daher entstehen: weil die Phantasie nicht immer einen so küh-

men, raschen, regellosen Gang, wie in heftigen, stürmischen, die Seele schwellenden Leidenschaften, geht; denn wo die Empfindungen sanfter, weicher, wo sie resurig und niederschlagend sind, da ist der Schritt der Phantasie oft so gehalten, so eben, als ob man wirklich von einem bestimmten Vorsatz nach einem festen Ziel hingeleitet würde. So nährt und befriedigt sich der Kummer an einem Grabmaal, durch Wiedererweckung des reizenden Bildes der Geliebten, durch Zurückerinnerung an jede frohe, zärtliche, mit ihr verlebte Stunde; das herrschende Interesse führt von den kleinen Abschweifungen sogleich wieder auf die geliebte Idee der Person und ihres Lebens zurück: das Werk geht von der Empfindung aus, und wird, wie von selbst, zur Beschreibung oder Erzählung. - Ramler hat gewiss in seiner so naiven, dem Catull so glücklich nachgeahmten Nänie von dem Verdiensten der "todten Wachtel" keine Beschreibung machen wollen; das Stück sollte nichts als Ausdruck des Schmernen über den Verlust des kleinen lieben Lieb-lings werden: allein dieser Ausdruck selbst führte die Phantasie ganz natürlich in die Beschreibung hinein.

Weint, ihr Kinder der Freude! Weine, Jocus! Weine, Phantasus! Alle des Gesanges
Töchter, alle des jungen Frühlings Bsüder,
Sirenetten und Zephyretten, weinet!
Ach! die Wachtel ist todt! Naidens Wachtel!
Die so gern in Naidens hohler Hand saß,
Und, gestreichelt von ihrer Rechten, achtmal
Ihren Silberschlag so hellgellend anschlug,
Daß das purpurbemalte Porzellan klang.
Wenn das Mädchen zu singen und zu spielen
Anhub, lauschte sie still, und nickte freundlich;
Wenn das Mädchen zu singen und zu spielen
Abließ, hüpfte die kleine Liederfreundinn

Auf die Laute des Mädchens, lockte horchend In die Laute, dass alle sieben Saiten, Bauch und Boden der Laute wiedertönten. Wenn das Mädchen versenkt im Traum und stumm sals,

Flog die Gauklerinn dem Pagoden Lama
Auf den Wackelkopf, wiegte mit dem Kopfe
Des Pagoden sich weidlich hin und wieder.
Äch! kein Vogel war diesem gleich! der Juno
Vogel nicht, der nur schön war; auch der Pallas
Vogel nicht, der nur klug war und nicht scherzte.
Unser Vogel war schön und klug. Naide
Scherzt' und kosete gern mit unserm Vogel.
Und der Vogel verstand Naiden: gab ihr
Nickend Antwort, schlug an, sobald sie winkte,
Ging und kam auf ihr Wort, und safs ihr rüstig
Auf der Schulter, und ließ sich küssen, ließ sich
Aus den Lippen der trauten Wirthinn ätzen....

Noch eine dritte Veranlassung zu unserer Erage konnten die Versuche der
Dichter seyn, Oden auf Handlungen zu
bauen, ihnen Handlungen unterzulegen.
Sie verschweigen alsdann die Geschichte,

heben nur die Ausdrücke der Empandungen heraus, die während des Verlaufs derselben bei den Personen veranlasst werden, und lassen die veranlassenden Umstände selbst von dem Leser errathen. Allein, da nun doch der Leser sich selbst die Erzählung machen muß, die der Dichter nicht macht; da die Situation, aus welcher die Empfindungen hervorspringen, seine Aufmerksamkeit doch immer am meisten an sich zieht, und da nur allzuleicht die Einsicht in den ganzen Verlauf der Handlung schwierig und dunkel wird: so ist die Idee einer solchen Verbindung der pragmatischen mit der lyrischen Dichtungsart nicht die glücklichste, und der Dichter hätte besser gethan, statt der Ode eine Erzählung, allenfalls im Sylbenmaß des Liedes, zu machen. Vielleicht findet man diese Anmerkung auch

durch folgenden Versuch unsers Ramler eher bestätigt, als widerlegt.

# Amynt und Chloe.

Ich. bins, og Chloa! Fleuch nicht; mit nacketem Fuls

Durch diese Dornen! sleuch nicht den frommen Amynt!

Hier ist dein Kranz, hier ist dein Gürtel! Komm, bade eicher; ich störe dich nicht.

Sieh her! ich eile zurück, und hänge den Raub An diesen Weiderbaum auf. — Ach! stürze doch nicht!

Es folgt dir ja kein wilder Satyr, Kein ungezähmter Cyklope dir nach. —

Dich, schlankes, slüchtiges Reh, dich hab' ich erhascht!

Nun widerstrebe nicht mehr! Nimm Gürtel und Kranz,

Und weihe sie der etrengen Göttinn, An deren ödem Altare du dienst. Endlich kann ein lyrisches Gedicht nur Einen Gedanken enthalten, der nicht weiter verfolgt wird: vielleicht, weil die Empfindung so mächtig ist, daß sie nur diesem Einen kurzen Ausbruch verstattet, oder weil sie sich gleich Anfangs um so viel abschwächt, daß der Dichter sinken würde. Allein sie ist denn doch immer Anfang einer innerlich fortlaufenden Phanetasiereihe; und so verschwindet auch dieser letzte Zweifel gegen die Richtigkeit der festgesetzten Erklärung. Zum Beispiele einer solchen kurzen Ode mag folgende dienen.

#### An Cidli.

Cidli, du weinest, und ich schlummre sicher,
Wo im Sande der Weg verzogen fortschleicht;
Auch, wenn stille Nacht ihn umschattend
decket.

Schlummr' ich ihn sicher.

Wo er sich endet, wo ein Strom das Meer wird; Gleit' ich über den Strom, der sanfter aufschwillt;

Denn, der mich begleitet, der Gott gebots ihm!

Weine nicht, Cidli!

KLOPSTOCK.

Das hier gewählte Beispiel führt uns sogleich auf die erste Regel, die der lyrische Dichter in Ansehung des Gegenstandes zu beobachten hat, welcher die Empfindung veranlaßt. Der Leser muß nothwendig diesen Gegenstand kennen, wenn er die Empfindung theilen soll; denn ohne Einsicht des Grundes, kann eben so wenig das Herz sich interessiren, als der Verstand Beifall geben. Also muß der Dichter, wo er den Gegenstand nicht als bekannt voraussetzen darf, die Veranlassung seines Gedichts, selbst im Ausdruck seiner Empfindung, angeben; doch frei-

lich so, dass er es nicht zu wollen scheine. — Ein besondrer Kunstgriff, diese Exposition zu machen, ist der, dass er die kurze Erzählung der Veranlassung in seinem eigenen Namen voranschickt, und dann das Gedicht selbst einem Andern in den Mund legt; wie das Ramler in Glaukus Wahrsagung thut.

Als Ludewigs Pilot mit stolzer Flotte Westgalliens beschäumtes Thor Verliefs, hub Glaukus aus der tiefen Felsengrotte Sein blaues Haupt empor:

"Unglücklicher!....

nur dass freilich der ganze Plan dieser Ode noch einen Grund mehr zu dieser Einrichtung enthält.

Die übrigen Regeln des lyrischen Gedichts lassen sich aus der Erklärung desselben leichtlich ableiten. — Die Ideen müssen immer über den Dichter, nie der

Dichter über die Ideen herrschen; sobald er zur Besonnenheit erwacht, hat sein Gesang ein Ende: eine Art Schluß, die Uzgebraucht hat. Das Natternheer der Zwietracht, sagt er:

— — zischt uns ums Ohr,
Die deutschen Herzen zu vergiften,
Und wird, kömmt ihr kein Herrmann vor,
In Herrmanns Vaterland ein schmählich Denkmaal stiften.

Doch mein Gesang wagt allsuviel.

O Muse, sleuch su diesen Zeiten
Alkäens kriegrisch Saitenspiel,

Das die Tyrannen schalt; und scherz' auf sanftern Saiten!

Wo also die Phantasie auf Abschweifungen führt, da muß es nie sichtbare
Rücksicht auf Plan, sondern bloß die
Stärke der in der Seele herrschenden
Hauptempfindung seyn, was den Dichter
auf seinen ersten Weg zurückbringt. Bei-

spiele von solchen Abschweifungen, und von der wahren lyrischen Art wieder einzulenken, giebt der Anfang der Ramlerschen Ode an Rode.

Der du dem blutenden Cäsar beim Dolche des Freundes in Purpur

Das Antlitz hüllest, das den Mörder liebreich straft;

Philipps Sohn zu des schnöde gesesselten Königes Leichnam

Voll Wehmuth hinführst; Ilions laut ächzenden

Priester mit Drachen umwindest, o Rode, Melpomenens Maler!

Verlas die keusche Grossmuth deines Scipio, Deines Coriolans gesahrenvollen Gehorsam;

Verlaß der Brennusfürsten stolze Reihe jetzt, Von dem Fahneneroberet Albert-Achill, bis zu Wilhelms

Erhabnem Schatten, Wilhelms, der durch Schnee, durch Eis,

Wie der Sturmwind, sein Heer auf die flüchtigs Ferse des Feindes

Und

Und seinen seigen Nacken stürst; — und sage

Welche Gottheit dir Feuer zu deinen Schöpfungen eingols,

Und diese kalte Sanstmuth, eiteln Aberwits.
Still zu dulden, den Neid....

Hat sich die Phantasie von ihrem Hauptgegenstande so weit verloren, daß keine
Rückkehr zu demselben anders als durch
Besonnenheit mehr Statt finden würde; so
schließt das Gedicht. Dergleichen Schlüsse
finden sich da am häufigsten, wo die Phantasie einen sehr lebhaften Anstoß erhalten
hat: sei es durch das außerordentliche Interesse des Gegenstandes, oder durch ihr
eignes mehr orientalisches Feuer. Der
Psalmist giebt Beispiele davon. Man sehe
den

#### 133sten Psalm.

Siehe! wie fein und lieblich ists, dass Brüder einträchtig bei einander wohnen! Wie der Engels Schriften XI.

hästliche Balsam ist, der vom Haupt Aarons herabsleusst in seinen ganzen Bart, der herabsleusst in sein Kleid. Wie der Thau, der vom Hermon herabsällt auf die Berge Zion: denn daselbet verheisst der Herr Segen und Leben immer und ewiglich.

LUTHER.

Ein vortreffliches Beispiel giebt noch der 126ste Psalm, und mehr andere. — Ausschweifungen von der eigentlichen Hauptidee sind in jedem leidenschaftlichen Zustande der Seele natürlich; besonders da, wo der Gegenstand sie erhebt, sie erweitert: immer will die Phantasie ins Freie, ins Weite; und so hat, bei andern Dichtern der Vorsatz, bei dem lyrischen das Hauptinteresse, beständig daran zu arbeiten, daß die Phantasie eingeschränkt und zurückgeholt werde. Dies ist der Ursprung der oft so großen, aus so vielen und mancherlei Gliedern zusammenge-

flochtenen, Perioden des Odendichters, des epischen, des didaktischen Dichters, des Redners. Einen der schönsten Perioden dieser Art haben wir S. 281 folg. geselten.

So sehr es wider die Natur des lyrischen Gedichts wäre, irgend eine bestimmte Absicht zu verrathen: so kann doch der Dichter in der That eine Absicht het gen, wenn er sie nur verbirgt; und oft wird er sie eben dadurch, daß er sie verbirgt, desto glücklicher erreichen. Eine solche hinter der Phantasiereihe versteckte Absicht nennt man den Plan einer Ode. In der Ode auf das Geschütz war der Plan: die Verrherrlichung des Königs, nicht bloß als siegreichen Helden, sondern auch als großen Regenten im Frieden. Auf die Anlage eines solchen Plans, oder auf die Art und Weise, wie mitten

in dem scheinbar freien Laufe der Phantasie eine bestimmte Absicht heimlich erreiche wird, beruht hauptsächlich das Verdienst der Neuheit und Eigenheit einer Ode. — Es wäre vielleicht ein schönes, empfindungvolles, aber doch im Ganzen immer nur gemeines Stück geworden, wenn Horaz den nach Griechenland reisenden Virgil blos mit seinen guten Wünschen und einem feurigen Gebet an die Götter hätte begleiten wollen. Virgil würde seinen Freund Horaz allerdings darin erkannt haben; aber wie viel mehr muss er ihn noch in der Betrachtung erkennen, die der Dichter, sogleich nach der ersten Anrede an das Schiff, in einem so bittern ausgebrachten Tone über die Verwegenheit des ersten Erfinders der Schifffahrt, und überhaupt des ganzen menschlichen Geschlechts, anstellt. So sehr dieses Abschweifung scheint, so sehr ist es
der Absicht gemäß; so äußerst freundschaftlich und verbindlich ist es, und so
sehr beschäftigt es mit dem Herzen zugleich den Verstand, der hier so unerwartet auf einen so eignen und doch so
richtigen Zusammenhang der Empfindungen geführt: wird.

Die Verbindung swischen der Anrede und der Betrachtung geschieht in der eben erwähnten Horazischen Ode dürch einem Sprung, der nicht wenig unerwariet und rasch ist. Sprünge entstehen in einer Ideenreihe, wenn verbindende Mittelideen überhüpft, verschlungen werden; so daß der Leser selbst sie ergänzen muß, um den Zusammenhang zu erkennen. Solche Sprünge kommen, wie wir schon im fünften. Hauptstück: gesehen haben, in jeder poetischen Schreibart vor; denn sie sind

in dem Grundgesetz der Lebhaftigkeit gegtündet, welches die Ideen, soviel die Deutlichkeit es erlaubt, zusammen zu drängen Befiehlt. Vorzüglich aber eind dem lyrischen Dichter die Sprünge eigen; chen weil dieser, so frei mad ungefesselt, blost dem Gang der Phantesie geht, durch keine Rücksicht auf Plan sich einschränken läßt, und bei der lebhaftern Bewegong scines Gemüths jeden Augenblick tiefer in die Ideenreihe hineinblickt. Kr greift: dann oft gerade des Entfernteste, wenn, wenmöge der Beschaffenheit seiner Gemüthniege, ihm dieses Entfernteste auch das Interessanteste wird. Doch muß auch bei ihm: die Verbindung noch immer konnen nachgefunden weeden; die Ideen müssen nicht, wie vom Sturmwinde zuenimmengerrieben, sendern wie von einem gesanslen unur sehr lebliaften, Kopfe su-

sammengedacht erscheinen. Die Wörter: With, Trunkenheit, Raserei, mit denen man den Zustand des Odendichters au charakterisiren pflegt, sind Metaphern, aus denen man nicht Ernst machen, sondem sich immer der Unischen Anzede an die Muse erinnern muß:

O Muse, fleug mir vor;

Du, deren freier Flug oft irm, nie sich verirret!

haupt Gedrängtheit, Innigheit, Riffle den Tons, dem lyrischen Dichter von allen andern eigen; aus dem sehr begreiflichen Grunde: weil er se gans in seinen Gegenstend vertieft ist; weil er mit seiner genzen ungetheilten, von jeder Rücknicht auf Plan und Endeweck unzerstreuten, Seelenkraft seine Ideen bearbeitet. - In welchem Grade er sell begeistert wenden, wie hoch er seinen Ton spannen, oder

wie tief er ihn herabstimmen soll: das löst sich zwar nie aus der Natur des Gegenstandes allein bestimmen; aber es giebt zleichwohl Überspanzungen des Tons, die anch: da wo man das wärmste Herz und die feurigste Phantasie voraussetzt, noch Überspannungen bleiben: Gesunde Köpfe können von jedem gegebenen Gegenstand nur bis auf einen gewissen Grad, und von andem die mit den Neigungen des Herzens durchaus in keinem Zusammenhange stehen, ganz und gar nicht gerührt-werden. Dürre, wissenschaftliche Abstractionen au personificisen, und sich dann bis www. Begeisterung vom ihnen hingerissen zeigen, ist ein Einfall, der sich durch kein außerordentliches Feuer der Einbildungskrast, keine besondere Eigenheit des Ge-"mids entschuldigen lässt: denn wäre nicht .offenbar die Begeisterung gemacht und

erkünstelt, so würde eine so seltsame Eigenheit eher Mitleiden als Bewunderung verdienen.

Das Feuer des Tons wovon wir hier reden, kann, außer den oben schon angegebenen, eine neue Veranlassung zum Schluss der Ode werden. Der Dichter schließt nehmlich, wenn die Empfindung bei ihm so hoch schwillt, dass er nichts mèhr sagen kann, oder doch wenigstens nichts, was nach den großen Ideen auf die er gerathen ist, noch gesagt zu wegden verdiente. Daher oft der Schluss mit dem stärksten, reichsten, erhabensten Gedanken, wie in der obigen Ode auf: ein Geschütz von Ramler. Der Dichter kehft hier in den Zustand des stummen Anstaunens zurück, der vor der Ode vorherging, oder mit dem auch die Ode hätte anfangen können.

Der Anfang einer Ode nehmlich ist de, wo die Seele eines Gegenstandes so voll wird, dass die Empfindung sie übermannt; oft auch, wenn der Gegenstand sie übergescht hat, schon mitten in der Verwirzung, wo der Affect noch Worte sucht. Deher der so häufig gebrauchte, aber auch durch Gebrauch schon abgenutzte Anfang: Wo bin ich? Wie ist mir? den die lyrischen Dichter auf so mancher-lei Art haben zu variiren gewust:

Wohin wird mein Gesang verschlagen?

Wohin, wohin reisst ungewohnte Wuth
Mich auf der Ode kühnen Flügeln,
Bern von der leisen Fluth
Am niedern Helikon und jenen Lorbeerhügeln?
Ebenden.

imgleichen die noch so allgemeinen, nichts Bestimmtes sagenden Redemarten: Ich will

singen; ich thine meinen Mund auf; ich fühle den Gott im Busen, u. s. w. Insgemein redet dann auch der Dichter in einem sehr stelsen zuversichtlichen Tone von sich selbst, und dem Werke das er hervorbringen wird.

Ich sliehe stolz der Sterblichen Revier;
Ich eil' in unbeslogne Höhen.
Wie keuchet hinter mir
Der Vogel Jupiters, beschämt mir nachzuseken!
Us.

Mit sonnenrothem Angesichte Flieg' ich sur Gottheit auf. Ein Strahl von ihrem Lichte

Glänst auf mein Saitenspiel, das nie erhabner klang.

Durch welche Töne wälst mein heiliger Gesang.
Wie eine Fluth von furchtbarn Klippen,
Sich strömend fort, und braust von meinen
Lippen!

Enembers.

Eine so stolze; the Erwartung so hoch

spannende, Ankündigung dürfte kein anderer Dichter wagen; dem lyrischen wird sie, wegen der Gemüthsverfassung die man bei seinem Werke voraussetzt, verziehen; ja, es wird ihm soger verziehen, wenn er die Erwartung ganz und gar nicht befriedigt, sondern nach der Ankündigung aufhört. Dies geschieht da, wo er sich seinen Gegenstand so: groß denkt und sich selbst so trunken zeigt, daß er, nach der Ankündigung seines Vorsatzes, wenn er ihn nun ausführen soll, in stummes Bewundern und Anstaunen zurücksinkt. So Horaz in der 25sten Ode des 3ten Buchs, wo eben das Nichtsingen des August, dessen Lob er so prächtig ankündigt, die feinste und ausgesuchteste Schmeichelei ist.

Wir haben vorhin von Fener des Tons gesprochen; es versteht sich, daß dieses Feuer, nach Verschiedenheit des Gegenstandes und der auszudrückenden Empfindung, seine mannichfaltigen Grade hat, wo es oft kein Feuer mehr genannt werden kann. Denn einmal bezeichnet man doch mit diesem Worte nur die höhern Grade der Wärme, wo die Seele inniger, stärker erschüttert ist, und mit weitern, kühnern Schritten durch die Ideenreihe forteilt. Die Hauptpflicht des lyrischen Dichters wird seyn: dass er die ganze Natur jeder Art von Empfindung, mit allen ihren Mischungen, Übergängen in verwandte Empfindungen, Ursachen ihres Wachsthums und ihrer Abnahme, die ganze Art wie jede die Seele stimmt und modificirt, sorgfältig erforsche; denn nur so wird er überall richtig, originell, in seinen Plenen bedeutend seyn; nur so die Sprache der durch sie auszudrückenden

i

Empfindung, nach der jedesmäligen Natur, dem jedesmaligen Grade derselben, völlig anschmiegen. Bei dem was wir hier Sprache namen, bei der ganzen wörtlichen Bezeichnung der Ideen; kömmt es auf zweierlei an: zuerst auf die Wahl der Wörter, Bilder, Redensarten, mach der ganzen genauern Bestimmung ihrer Bedeutung, da sie bald mehr bald weniger sagen, bald höher bald niedriger, bald edler bald gemeiner sind, bald auf solche bald auf andere Nebenideen führen; auf die Art ihrer Verbindung und Zusammenstellung in einzelnen Sätzen und ganzen Perioden, da sie anders und anders verflochten, mehr oder weniger zusammengedrängt, einige mehr ins Licht gerückt, andre mehr im Schatten gehalten werden; auf den richtigen Gebrauch der Figuren, von denen 8. 153 die Rede war; mit einem

Wort: auf das was man, im engern Sinne des Worts, Sprache, Diction nennt. Und dann zweitens kömmt es auf das Mechanische an, oder auf das was bei der Rede den äußern Sinn rührt, auf den Klang und den Rhythmus. Wie wichtig dieses Mechanische zur Verstärkung der Lebhaftigkeit der Ideen sei, ist schon oft erinnert worden; wie ausnehmend wichtig die Diction sei, muss ein Jeder ohne Beweis empfinden, der den Eindruck eines Werks, wo alle einzelne Wörter, Red densarten, Wendungen, Bilder, Figuren, sorgfältig nach der itzigen Seelenbewegung, dem Masse der itzt erforderlichen Kraft des Gedankens gewählt sind, mit dem Rindruck eines andern vergleicht, dessen Sprache unangemessen, ungleich, bald su hoch bald zu niedrig, bald zu stark bald zu matt, bald zu gedrängt bald an weitschweißig ist. Dergleichen Fehler der Sprache können oft, jeder an sich, nicht von der größten Wichtigkeit seyn; aber eine zu große Menge solcher Fehler wird jedem Dichter an seinem Werk Vieles, dem lyrischen Alles verderben: weil bei diesem das ganze Interesse auf der Empfindung, auf der Art und Weise beruht wie er gerührt ist, und weil der Ausdruck, die Mittheilung dieser Rührung, von Sprache, von Mechanismus der Sprache, so vorzüglich abhängt. Keinem Dichter raubt daher auch der beste Übersetzer in fremde Sprachen so viel, als dem lyrischen Dichter.

Über das Charakteristische der verschiednen Füße und Sylbenmaße werden
bei Lesung des Horaz Betrachtungen angestellt; und dort sind sie ohne Zweifel
an ihrem rechten Ort. Nur die den verschie-

schiedenen lyrischen Dichtungsarten eigenthümlichen Sylbenmasse sollten wir hier freilich noch zu bestimmen suchen; aber dazu müßten wir nothwendig von jenen Dichtungsarten erst deutliche Begriffe haben. Es scheint, dass man die ganze Eine theilung in Ode, Lied, Elegie, bloss hat auf die verschiedne Einrichtung des Mechanischen gebaut; und da diese Einrichtung in gewisser Absicht noch immer willkürlich bleibt, da auch nicht immer das Mechanische nach der größten Schicklichkeit und Übereinstimmung mit dem Inhalt gewählt wird: so kann man leicht abachmen, wie schwankend und unbestimmt in Ansehung der innern Merkmaale die Begriffe haben bleiben müssen. Dennoch findet sich in dem Mechanischen bei Ode und Elegie etwas Eigenes, wodurch sich beide von dem Liede unterscheiden; und wenn wir dieses Eigne entwickeln, so werden wir dadurch vielleicht dem wahren Wesen der angegebenen drei Dichtungsarten näher kommen. Da wir einmal aus dem Innern das Mechanische nicht bestimmen können; so wollen wir umgekehrt aus dem Mechanischen das Innre zu finden suchen.

Neuere Odendichter, wie z. B. unter den Deutschen Klopstock, Denis u. a. haben das Eigne, daß sie sich zuweilen eine Mischung mehrerer Zeilenmaße erlauben, und sich an keine bestimmte Strophen binden. Andere, wenn sie auch in Sylbenmaß und Strophenbau Kinförmigkeit beobachten, pflegen doch, wie Horaz und Ramler, die Abschnitte mannichfaltig zu versetzen, und Zeften und Strophen so im einander hinüber zu schlingen, daß man ihre regelmäßige Gleichheit oft kaum ge-

2. .

wahr wird. Man sieht ganz deutlich, daß bei ihnen diese Freiheit nicht Nachlässigkeit, daß sie mit Fleis gesuchte und bedémende Schönheit ist. In Lieders hingegen ware sine solche Freiheit wahre Nachlässigkeit, wahrer Flecken. In die sen erwartet man weit mehr Einförmigkeit in Beobachtung der Abschnitte; man erlaubt weniger Verschlingung der Zeilen, weniger Verflechtung der Perioden; mit dem Schluß jeder Strophe will man, daß der Gedanke vollendet, die Periode geschlossen sei. - Ferner liebt der Odendichter die vollern, tonendern, prachtigern Sylbenmake, "die den Mund mehr füllen, den Atheni mehr unstrengens auch die aus mancherlei Fülsen zusamnwangen setzten, die weniger bestimmten, die sich wie der Hexameter mannichfallig ausbilden lassen: so, dels er auch hier sick Frei-

heit zu mehr Abwechselungen des Tons läßt. Der Liederdichter Rebt dagegen die leichtern, fließendern, kürzern, bestimmtern Sylbermalse, die aus lauter gleichförmigen Füßen, Jamben, Trochäen, Daktylen bestehen. Oder wenn er einst unbestimmtere Sylbenmaße wählt; so ist es bei ihm ein Verdienst, was bei dem Odendichter keines ist, die Fülse derin durchgängig nach Einer Regel zu mischen; so wie Uz in seinem so wohlklingenden Stücke "der Frühling" gethan hat, welches freilich noch eher Ode als Lied ist. -Der Elegische Dichter unterscheidet sich von beiden, von Oden und Liederdichtern, dadurch: deser in seinen Sylhenmalsen am einförmigsten ist, keine Strophen baut; mur mit zweierlei verschiednen Zeilen wechselt: bei den Alten mit Hexanger und Pentameter, bei den Neu-

ern insgemein mit dem männlichen und weiblichen Alexandriner oder Trochäus. Ein deutscher Dichter charakterisirt die Elegie durch folgende Züge:

Ich sah die Elegie hellglänzend vor mir stehn.
Ihr Hals war regellos mit Locken überdecket;
Ihr Auge war verweint, doch auch verweint
noch schön.

Viel träge Weichlichkeit verrieth der Bau der Glieder.

Ein schleppendes Gewand, das ohne Reichthum war,

Umfloss die volle Brust, stieg mit ihr auf und nieder,

Und seine Länge barg der Fersen ungleich Paar.

v. NICOLAY.

Sowie das Mechanische, so auch in den verschiedenen Dichtungsarten die Diction. Der Odendichter liebt meist die edelsten, prächtigsten, seltensten Wörter: er holt aus dem Sprachschatz längstvergesine Aus-

drücke wieder hervor, die bei dem Reis der Neuheit, da sie so lange nicht mehr erschienen, das Ehrwürdige des Alterthums haben; er wagt eigne, oft ungewohnte Zusammensetzungen von Wörtern, frieden, wenn nur irgend eine bekannte Analogie der Sprache sie rechtfertigt; er schmückt seinen Ausdruck mit neuen, kühnen, unerwarteten Bildern. In Liederdichtern findet man alle diese Freiheiten weit weniger: sie lieben bedeutende, aber nicht fremde Wörter; gewählte, aber nicht ungewöhnliche, auffallende Redensarten und Verbindungen; Bilder, aber nicht zu kühne, prächtige Bilder. In Elegieen vollends nähert sich die Diction schon weit mehr der Prosa: sie ist weit weniger stark, gedrängt, geschmückt; enthält sich aller raschern Wendungen, aller glänzenderen Sprach - und Sachfiguren.

Vorausgesetzt nun, das Mechanische wäre der Diction, beides wäre dem Inhalt, der Natur der ausgedrückten Empfindung überall völlig angemessen: worauf würde, schon nach dem Mechanischen, das Wesen der drei Dichtungsarten beruhen? - Da, unsrer Erklärung nach, das Wesen jedes lyrischen Gedichts überhaupt Phantasiegang einer Seele ist, die sich ganz dem Eindruck eines Gegenstandes hingiebt, so müste das Wesen der untergeordneten Dichtungsarten in nähern Modificationen eben dieses Phantasieganges liegen; und wie würden wir nun diese Modificationen bestimmen? — Die Freiheit in der Mischung der Zeilenmaße, die mannichfaltiger vertheilten Abschnitte, die in einander hinübergeschlungenen Strophen, die größere Fülle und Pracht, zeigen deutlich: dass der Odendichter, um

mich so auszudrücken, in seinem Gange bald kräftiger, gewichtiger auftritt, bald mit mehr Hitze und Ungestüm forteilt, bald ungleichförmiger, regelloser die Geschwindigkeit seines Laufes abändert, als Lieder- und Elegieendichter. Das Gleichförmigere in Füßen und Strophenbau, das Leichtere, Kürzere, das mehr Fortsließende in dem Sylbenmaß des Liederdichters zeigt an: dass bei ihm die Phanțasie von jedem einzelnen Gedanken weniger erfüllt ist; nicht weite, kühne, aber auch nicht enge, träge Schritte thut, nicht ungestüm und reissend, nur munter, frisch, lebhaft durch die Ideenreihe hineilt. Das sehr Einförmige, Schleppende, Weichliche im, Sylbenmals des Elegieendichters beweist: dass bei ihm die Phantasie länger auf jedem Gedanken ruht, ihn gleichsam ungern verläßt, mit weit mäßigern, engern Schritten durch die nächsten Ideenverbindungen sanst und eben sortgleitet.

— Alle stärkere, alle stürmische, oder
erhabne Empsindungen also, die die Seele
schwellen und sortreißen, würden wir dem
Odendichter; alle mittlere, mäßige, die
sie lebhast, aber gemächlich bewegen, dem
Liederdichter; alle zärtlichere, weichere,
die sie abspannen, die ihre Bewegung
hemmen, dem Elegieendichter geben.

Der hier festgesetzten Gränzscheidung der Begriffe ist wenigstens die eine Beobachtung günstig: daß der Odendichter von jeher gern Götter, Helden, Schlachten, Triumphe, also große, erhabene, schreckliche Gegenstände wählte; der Liederdichter gern Liebe, Wein, Schönheit, Frühling sang, also sich in fröhlichen, in ergötzenden Gegenständen gesiel; der Elegieendichter gern klagte, weinte, oder auch

wohl mit sanfter Rührung seine stille Ruhe und Zufriedenheit pries, also das Traurige, das blos Angenehme zu seinem Stoffe machte. Hingegen ist dieser Gränzscheidung zuwider: dass man so oft Lieder nennt, was in der That, wie die Amazonenlieder unsers Weisse, beim blossen Sylbenmais des Liedes, Odengeist, Odenton hat; dass man von Anakreontischen Oden spricht, wo sich Stoff, Diction, Mechanismus, Alles vereinigt, um die Benennung des Liedes zu fordern; endlich, daß man Stücke, die, Gegenstand und Empfindang nach, nur in Strophen gebrachte Elegieen wären, mit dem Namen von Traueroden belegt. Indess ist der Schade', den das Schwankende dieser Benennung thun kann, zu unwichtig, als dels man dagegen eifern sollte; auch würde ohnehin der Grund des Unterschiedes, de

## LYRISCHES GEDICHT. 507.

er ein bloßer Grad, ein bloßes Mehr oder Weniger ist, keine so ganz feste Gränzscheidung erlauben.

Man spricht, noch in einer andern Hinsicht, von lyrischen Gattungen: man nennt Hymnen oder geistliche Oden Stücke; die der Verherrlichung des höchsten Wesens geweiht sind; geistliche Lieder und Gesänge überhaupt, alle Stücke worin sich religiöse Empfindungen ergießen; heroische Oden, Loboden, solche, in denen Thaten der Helden, in denen überhaupt große bewundernswürdige Thaten und Tugenden gepriesen werden. Denn nicht nur Krieger sind der Lobgesänge der Dichter würdig;

Auch Ihr, der Staaten friedliche Wächter, habt Ein hohes Recht an seinen geslügelten Gesängen; auch der tapfre Richter Mächtiger Frevel und armer Unschuld; Auch, deren Geist dem immer erneuerten Geschlecht der Menschen Güter und Künste fand;

Auch, wer allwachsam seinen Bürgern
Überfluß, Sitte, Gesundheit mittheilt.

RAMLER.

So spricht man auch von moralischen, philosophischen Oden, u. s. w. Die ganze Eintheilung aber hat in die Theorie des lyrischen Gedichts eben so wenig Einfluß, als die Eintheilung in Kunst-, moralische, philosophische Lehrgedichte in die des didaktischen hatte; und so schweigen wir denn auch von jener, wie wir von dieser schwiegen.

Die lyrische Dichtungsart ist die glänzende Seite unsrer poetischen Literatur, wo die Wahl unter so vielen und so schätzbaren Stücken am meisten schwer fällt. Nur aus wenigen der berühmtesten frühern Dichter heben wir einige Stücke

ans, die doch zum Theil, wenigstens hie und da, der Kritik noch einige Blößen geben mögten.

Beispiele von Oden mögen folgende seyn.

# Die wahre Größe.

In meinen Adern tobt ein juvenalisch Feuer; Der Ummuth reichet mir die scharfgestimmte Leier: Maßt sich des Pöbels Wahn Das Urtheil nicht von großen Seelen an?

Sei Richter, liebster Gleim! (der Pöbel soll nicht richten!)

O du, der jedes Herz mit reisenden Gedichten Nach Amors Willen lankt,

Der schalkhaft scherst, und frei und edel denkt!

Ein Mann, der glücklich külm sur höchsten.

Würde flieget,

Und weil ez, Sklaven gleich, ... zor: Großen sich geschmieget,

 Der heilet beim Pobel groß, da ihn sein Herz verdammet:

Und wenn der Bürger Gold auf seinem Kleide flammet,

So sicht die Schmeichelei

Vor Schimmer nicht, wie klein die Seele sei.

Soll seines Namens Ruhm auf späte Nachwelt grünen?

Dem Staate dient er nur, sich Schätze zu verdienen.

Bereichest ein Verrails:

So, sweisle nicht, verräth er auch den Staat.

Der Absicht Niedrigkeit erniedrigt große

to the production

Wem Geis und Ruhmbegier auch Herkuls

Der heisst vergebens groß;

Er zeist sich nie vom Staub des Pöbels los.

... Zench, Menander, kin bis zu den bezuneb

Irr' um den trägen Phret, weichnisse Sonnen

Und reifs dein murrend Heer Zum Ganges hin bis ans entfernte Meer!

Du kämpfest überall, und siegest wo du kämpfest,

Bis du der Barbarn Stols, voll größern Stolzes, dämpfest,

Und die verheerte Welt Vor ihrem Feind gefesselt niederfällt.

Verkenne Menschlichkeit und menschliches. Erbarmen!

Von deinem Haupte. reifst, auch in des Sieges Armen,

Der Tugend rauhe Hand

Die Lorbeern ab, die Ehrsucht ihr entwand.

Mit Lorbeern wird von ihr der besere Held: bekränzet,

Der für das Vaterland in furchtbatn. Walfan glänset, Und über Feinde siegt,

Nicht Feinde sucht, nicht unbeleidigt kriegt;

Der Weise, der voll Muthe, wenn Aber-

Und Wahn die halbe Welt mit schwarzen Flügeln decket,

Allein die Wahrheit ehrt, Und ihren Dienst aus reinem Eifer lehrt;

Der echte Menschenfreund, der bloss aus Menschenliebe

Die Völker glücklich macht, und gern verborgen bliebe,

Der nicht um schnöden Lohn, Nein! göttlich liebt, wie du, Timoleon!

Zu die schrie Syrakus, als unter Schutt und Flammen,

Und Leichen, die zersleischt, in eignem Blute schwammen,

Der wilde Dionys Sein eisern Joch unleidlich fühlen liefe.

Du kamst und stürztest ihn, zum Schrecken der Tyrannen;

Wie, wenn ein Wintersturm die Königinn der Tannen

Durch

Durch dich ward Syrakus der Dienstharkeit entzogen,

Und sichrer Überfluß und heitre Freude flogen Den freien Mauren zu.

Held aus Korinth! was aber hattest du?

Allein die edle Lust, ein Volk beglückt zu haben.

Belohnung besser Art, als reichen Bürger Gaben! Du Stifter güldner Zeit, ....

Der Hoheit werth, erwähltest Niedrigkeit.

Doch dein gerechtes Lob verewigt sich durch Lieder,

Nachdem die Ehreidich auf glänzendem Gesieder Den Musen übergab;

Noch schallt ihr Eied in Lorbeern um dein Grab.

TT -

## Der Zürchersee.

Schön ist, Mutter Natur, deiner Ersindung Pracht Auf die Fluren verstreut; schöner ein froh Gesicht, Das den großen Gedanken

Deiner Schöpfung noch einmal denkt.

Engels Schriften XI.

33

Von des schimmernden See's Traubengestäden her,

Oder, flohest du schon wieder zum Himmel auf; Komm in röthendem Strahle Auf dem Flügel der Abendluft,

Komm, und lehre mein Lied jügendlich heiter seyn, Sülse Freude, wie du! gleich dem beseelteren Schnellen Jauchzen des Jünglings, Sanst, der fühlenden Kanny gleich.

Schon lag hinter uns weit Uto, an dessen Fuß Zürch in ruhigem Thal freie Bewohner nährt;
Schon war manches Gebirge
Voll von Reben vorbeigeslohn.

Jetzt entwölkte sich fern silberner Alpen Höh, Und der Jünglinge Hers schlug schon empfindender,

Schon verrieth es beredter Sich der schönen Begleiterinn.

Hallers Doris, sie sang, selber des Liedes werth, Hirzels Daphne, den Kleist zärtlich wie Gleimen liebt;

Und wir Jünglinge sangen, Und empfanden, wie Hagedorn.

Jetzt empfing uns die Au in die beschattenden Kühlen Arme des Walds, welcher die Insel krönt; Da, da kamest du, Freude!

Volles Masses auf uns herab!

Göttinn Freude, du selbst! dich, wir empfanden dich!

Ja, du warest es selbst, Schwester der Menschlichkeit,

Deiner Unschuld Gespielinn,
Die sich über uns gans ergoss!

Süls ist, fröhlicher Lenz, deiner Begeistrung Hauch,

Wenn die Flur dich gebiert, wenn sich dein Odem sanft

In der Jünglinge Hersen, Und die Hersen der Mädchen gießet.

Ach! du machst das Gefühl siegend: es steigt durch dich Jede blühende Brust schöner und bebender; Lauter redet der Liebe Nun entzauberter Mund durch dich!

Lieblich winket der Wein, wenn er Empfindungen,

Belsre sanftere Lust, wenn er Gedanken winkt, Im sokratischen Becher

Von der thauenden Ros' umkränzt;

Wenn er dringt bis ins Herz, und zu Entschliefsungen,

Die der Säufer verkennt, jeden Gedanken weckt, Wenn er lehret verachten,

Was nicht würdig des Weisen ist.

Reizvoll klinget des Ruhms lockender Silberton In das schlagende Herz; und die Unsterblichkeit Ist ein großer Gedanke,

Ist des Schweißes der Edlen werth!

Durch der Lieder Gewalt bei der Urenkelinn Sohn und Tochter noch seyn; mit der Entzückung Ton

Oft beim Namen genennet, Oft gerufen vom Grabe her,

## LYRISCHES GEDICHT. 517.

Dann ihr sansteres Herz bilden, und, Liebe, dich,

Fromme Tugend, dich auch gielsen ins sanfte Hers:

Ist, Goldhäufer! nicht wenig!

Ist des Schweisses der Edlen werth!

Aber süßer ists noch, schöner und reizender, In dem Arme des Freunds wissen ein Freund zu seyn;

So das Leben genielsen, | Nicht unwürdig der Ewigkeit!

Treuer Zärtlichkeit voll, in den Umschattungen, In den Lüften des Walds, und mit gesenktem Blick

Auf die silberne Welle, That mein Herze den frommen Wunsch:

Wäret Ihr auch bei une, die Ihr mich ferne liebt,

In des Vaterlands Schools einsam von mir verstreut,

Die in seligen Stunden Meine suchende Seele fand; O so bauten wir hier Hütten der Freundschaft uns!

Ewig wohnten wir hier, ewig! Der Schattenwald

Wandelt' uns sich in Tempe, Jenes Thal in Elysium.

KLOPSTOCK.

#### Josephs erste Reise.

Herauf, o Sonne! Lange schon harret dir Der Bard' entgegen, welchen der Hahnenruf Aus seelenhebenden Gesichten Mitten in seinem Gewölbe weckte.

Herauf, o Sonne! Röthe mein Saitenspiel

Mit einem deiner Erstlinge! Denn mein Hers

Ist voll von Joseph. Nur dein Anglans

Mangelt. Erschein'! und Gesänge reifen.

Sie kömmt. Die Blume schleusst ihr den Busen auf.

Der Thau der Wipfel blitzet ihr Gold surück, Und tausend rege Lüftesänger Lösen in Freudengetön die Kehle.

So kömmt zu Völkern, welche das Meer von uns,

Von uns die Kette steiler Gebirge trennt, So kömmt zu Völkern Joseph. Herzen Schließen sich auf, und gethürmte Städte,

Tief aufgereget, schmücken ihr lustig Haupt,
Und kleiden sich in Feier, und himmelan
Erschallt von hunderttausend Lippen:
Heil dem Gebieter der deutschen Erde!

Heil sei dem ersten Sohne Theresiens!

Dem Heldenenkel, Herzeneroberer!

Dem wunderbaren jungen Manne!

Weiser, Genügsamer, Holder, Heil dir!

Wem jauchst Ihr, Völker? Städte, wen feiert Ihr?
Wem schließen aller Herzen so weit sich auf?
Tönt, Saiten, tönt den Stols des Barden!
Tönt ihn gewaltiger! Er ist unser!

Ihr seht ihn, Völker! Deckt ihn ergrabner Werth Von einer halben Erde? Beschweret er Von Silber helle Räder? Folgen Seinem Gespanne die bunten Horden Geschmückter Diener? Blitzet ein fürchterlich Gemisch entblößter Wehren um Joseph her? Und dennoch jauchzt Ihr? Echter Größe Jauchzet Ihr, Völker! Und Er ist unser!

Ihr seht sein menschenfreundliches Angesicht, Sein Aug voll Herz auf Grüßende zugewandt. Ihr hört ihn Weisheit, Güte sprechen, Staunet und liebet. Und Er ist unser!

Ihr seht ihn, Völker, wenn er dem Ewigen
In seinen Hallen gläubige Kniee beugt.
Ihr seht, und wünschet allen Erden
Herrscher, wie Joseph. Und Er ist unser!

Das ist Er! Harfe, töne des Barden Stolz,

Den Stols der Kinder Teuts, den entsückenden,

Den wonnetrunkenen Gedanken:

Joseph der Zweite so groß, und unser!

Und sängen alle Barden der Kinder Teuts
In ihre besten Harfen, er bliebe doch
Unausgesungen der Gedanke;
Seelen empfinden allein die Süße,

Dem Göttlichen zu dienen, sein Eigenthum Und seiner Sorgen einziger Zweck zu seyn, Der, voll des Vaters und der Mutter, Eh noch die Wange sich männlich bräunte,

Noch eh der Herrscher Gold ihm vom Haupte schien,

Schon Herrscher seiner selbsten, entadelnden Oft thronerschütternden Begierden Niemal den himmlischen Busen aufschloß.

Den, nur von Recht und Einsicht und Mässigkeit,
Der Erdegötter schönsten Gesährtinnen,
Begleitet, an die Gränzen seines
Mächtigen Erbes die Liebe seiner

Getreuen hinzog, jegliches Ungemach Verachtend und zur kriegrischen Arbeit sich Mit Lust erhärtend; der im Frieden, Ähnlich dem Adler am Felsengipfel,

Mit wachem Auge ruhet, und adlerschnell Auf Störer seiner Ruhe sich niedersenkt. Sie bluten, liegen, und der Sieger Schwebet zurücke zum Felsengipfel. Dann wirbelt heller Siegesgesang ihm nach, Gestürmt in deutsche Saiten, und Joseph horcht; Nicht Sänger fremder Zungen, deutscher Heldenton reizet den deutschen Herrscher!

Und kann der Ausbruch meiner Empfindungen Und meine Saitengriffe den Göttlichen Nur einen Augenblick der hohen Erdebesorgenden Bürd' entlasten:

Dann soll dich, meine Scheitel, ein Eichenkranz,
Der Hauptschmuck deutscher Barden, verewigen,
Und junges Eichenlaub in jedem
Monde der Blüthen dich, Harfe, zieren.

Manch vaterländisch Bardenlied höret dann Die lang verwöhnte Donau zur Abendluft Aus nahen Espenhainen schallen, Ihrem erhabenen Herrscher heilig.

DENIS.

Auch von Liedern nur ein Paar Beispiele aus den ersten Dichtern, die sich
unter uns in dieser Gattung berühmt gemacht haben.

#### An die Freude.

Freude, Göttinn edler Herzen!
Höre mich!
Lass die Lieder, die hier schallen,
Dich vergrößern, dir gesallen!
Was hier tönet, tönt durch dich.

Muntre Schwester süßer Liebe!
Himmelskind!
Kraft der Seelen! Halbes Leben!
Ach! was kann das Glück uns geben,
Wenn man dich nicht auch gewinnt?

Stumme Hüter todter Schätze
Sind nur reich.
Dem, der keinen Schatz bewachet,
Sinnreich scherzt, und singt und lachet,
Let kein karger König gleich.

Gieb den Kennern, die dich ehren, Neuen Muth! Neuen Scherz den regen Zungen, Neue Fertigkeit den Jungen, Und den Alten neues Blut! Du erheiterst, holde Freude,
Die Vernunft!
Flieh auf ewig die Gesichter
Aller finstern Splitterrichter,
Und die ganze Heuchlerzunft!

HAGEDORN.

## An einen Wassertrinker.

Trink, betrübter, todtenblasser Wassertrinker, Rebenhasser, Trink doch Wein! Deine Wangen wirst du färben, Weiser werden, später sterben, Glücklich seyn.

Habt, Ihr großen Götter, habet Für den Trank, den Ihr uns gabet, Habet Dank!
O wie dampst er in die Nase!
O wie sprudelt er im Glase!
VVelch ein Trank!

Alle Sorgen, alle Schmerzen Tödtet er, und alle Herzen

Macht er froh.

Durstig sang, zu seinem Preise,

Dieses schon der große Weise,

Salomo.

O es müssen alle Weisen,
O es muss ihn Jeder preisen,
Der ihn trinkt.
Tinster, grämlich, menschenseindlich
Lässt er Keinen. Seht, wie freundlich
Er mir winkt!

Siehe, spricht der Rebenhasser,
Wie so freundlich da mein Wasser
Mir auch winkt!
Ernster Weisheit bleibt ergeben,
Wer, ein Feind vom Saft der Reben,
Wasser trinkt.

Wasser, immer magst du winken;
Wer zu klug ist, Wein zu trinken,
Trinke dich!
Wasser, weg von meinem Tische!
Du gehörest für die Fische,
Nicht für mich.

GLBIN.

# Die Liebende bei Annäherung des Frühlings.

Schon ist er bald entslohen,
Der Winter, meine Lust.
Die sanften Weste drohen
Mir schrecklichen Verlust.
Umsonst blüht mir Betrübten
Die neugeborne Welt;
Der Krieg ruft den Geliebten
Von mir ins rauhe Feld.

Da, wo ich Blüthen finde,
Blüht mir ein neuer Schmerz;
Der Hauch der Zephyrwinde
Haucht Wehmuth mir ins Herz.
Wo Blumen sich entschließen
Auf der begrünten Au,
Da seh' ich Thränen sließen,
Gleich ihrem Morgenthau.

Es singe das Gefieder

Des Frühlings Wiederkehr;

Ich höre Trauerlieder,

Und keine Jubel mehr.

Des Leidens Melodieen
Rauscht der enteis'te Bach,
Und alle Scherze slieben
Der Flucht des Winters nach.

O steig noch nicht hernieder,
Du Gott der Freude du!
Die Welt belebst du wieder,
Mich aber tödtest du.
O Lenz! die Seligkeiten.
Der Liebe bringst du ihr;
Und alle Seligkeiten
Der Liebe raubst du mir.

WRISSE.

Endlich sehe man noch eine kurze Elegie, die von wahrer Empfindung eingegeben ist.

Am Sarge seiner früh vollendeten Tochter.

Sanst entschliefst du, frei von Kampf und Schmerzen,

Sanft, von Engeln Gottes eingewiegt, Selbst nun Engel! Theil von meinem Herzen! Kind, das hier im Arm dem Tode liegt: Nicht dem bleichen, schreckenden Gerippe, Das die mordgewohnte Sichel hebt; Nein, dem Genius, auf dessen Lippe Lächeln, wie auf deiner Lippe, schwebt.

Schlummre friedsam! deines Vaters Thränen. Deiner Mutter Winseln um dich her, Deines Bruders halbverstandnes Schnen, Wecken dich sum Mitgefühl nicht mehr. Ewig glücklich, dass dich Gottes Gnade Früh entkörpert, früh vollendet hat; Ewig glücklich, dass die Dornenpfacle Dieses Lebens kaum dein Fuls betrat; Dass dich allem Straucheln, allem Gleiten Der Erbarmende so ganz entnahm; Dale von tausend, tausend Eitelkeiten Keine noch in deine Seele kam; Dass dein Blick der irdschen Zauberscenen Aussenseite, nicht ihr Innres, sah! -Überall hier, wo wir Wonne wähnen, Ist uns Kummer, bittrer Kummer, mah. Wonne wähnten wire, uns dein zu freue Zarte Pslanze! dich voll Amsigkeit Zu verpflegen, hofften dein Gedeihen; Gott! und wir verpflegten unser Leid! -All die Bilder, die von dir wir sammeln,

Deines

Deines Aufblicks, deines Lächelns Lust,
Und dein erster Schritt, dein erstes Stammeln:
Alles wird itzt Dolchstich unsrer Brust.
Traumgewebe war es! Noch empfunden,
Schien es Wahrheit dem getäuschten Blick;
Aber itzt, hinweggerückt, verschwunden,
Lässt es Reu' und Sehnsucht uns zurück.

Jenes süßen Traums ist doch uns werth.

Der Gedanke, daß wir einst dich hatten,

Wenn er nicht mehr wild die Brust durchfährt,

Wenn der Schauder nun in Schwermuth schwin-

Und der Gram nicht mehr so wüthend nagt,
Unser Herz die Stille wieder findet,
Die der Wunde Pein ihm noch versagt:
O.! dann giebt belebtern, sanftern Bildern
Diese stille, süße Schwermuth Raum.
Sie wird uns das Leben schöner schildern,
Nicht als eitlen, wesenlosen Traum;
Nein, als den umwölkten, trüben Morgen,
Bald vom heitern Sonnenglanz ereilt,
Dessen Strahl die Nebel unsrer Sorgen,
Deiner Leiden Dämmrung, früh zertheilt.
Weinende Gefährtinn meines Lebens,

Wohl uns! Bald wird sie uns neu gewährt,
Die wir itst beweinen. Nicht vergebens
Hast du sie geboren, sie genährt;
Warst mit frommer, seltner Muttertreue
Unablässig sorgsam für ihr Wohl
Nicht vergebens! Stark durch Hoffnung freue,
Dich des Glücks, das einst uns werden soll:
Haben wir durch Kampf und Math und Leiden
Jenen Lohn der bessern Welt ersiegt,
Wenn uns dann, am Eingang ihrer Kreuden,
Dieser Engel in die Arme sliegt.

Eschenburg.

Die beiden merkwürdigsten Arten, wie sich diese Dichtungsart mit andern mischt, sind schon in diesem Hauptstück, bei Gelegenheit der Lessingschen Scene aus Minna von Barnhelm, und bei Entwickelung des Begriffs vom Plane der Ode, vorgekommen. Man erkennt, wenn man beide Stellen vergleicht, daß die lyrische Reihe, so gut wie jede andre, bald die herrschende, bald die untergeordnete seyn

kann. Auch das ist schon bemerkt worden: dass viele Stücke, die in der That beschreibend oder erzählend sind, um ihres beseeltern empfindungvolleren Tons, um der hie und da eingemischten kleinen Ausschweifungen der Phantasie, und um des regelmässigen Strophenbaues willen, zu der lyrischen Gattung pflegen gezogen zu werden. Die Hymne ist, nach den besten Mustern, nichts als feurige Beschreibung alles des Großen, Guten und Schönen, das durch eine Gottheit gewirkt wird. In einer Elegie auf einen Gottesacker von Hölty, die wir nicht anführen, weil sich dieser junge zu früh verstorbene Dichter nachher weit vortheilhafter gezeigt hat, entstehen die verschiednen einzelnen Empfindungen, so wie sich dem Dichter ein Grabhügel nach dem andern zeigt, und ihm Stoff zu neuen Betrachtungen dar-

# 534 HAUPST. 8. LYBISCH. GEDICHT.

bent. Die nur mässig bewegte Phantasie endigt hier bald ihre kleinen Absprünge, und erlaubt dann den Sinnen, die Betrachtung des Gegenstandes selbst weiter fortzusetzen. English and the control of the second growing to the state of the same of the same 1 ... , 15 1 11 11 17 .. 1 a with time it

- tale algants of a normal con-

ing in the second secon

NEUNTES HAUPTSTÜCK.

and rider toris area.

Von den Formen der Gedichte.

Inserweiten Hauptstück haben wis zu dem Begriff der Porm auch: diejenige: Einrichtung eines Gedichts gewogen, durch die es war Verbindung mit einer andern der Poesie verschwisterten Kunst bequem wird. Allein die Gesetze einer solchen Verbindung dassen sich nicht ens der Dichtkamat allein erkennen, und wir werden also wehl than, wenn wir fürs erste, mit Beistelbetzung der äufsens, nur die innern Eormen untersuchen; das heiße: diejenigen; die in der Theorie des Gedichtes

selbst, unabhängig von jeder andern Theorie, können erörtert werden.

Nach dem gegebenen Begriff, bestände die äußre Form in der Verbindung, in der Unterordnung mehrerer Künste, oder in der Rücksicht auf so eine Verbindung; da denn das Werk entweder bloß zu einer Kunst gehörig, oder zur Verbindung mit andern Künsten eingerichtet wäre. Worin wird nun aber die innere Form protischer Werke bestehen? - Wir haben schon mehr als einmal von Form gesprochen, voo von Verbindung.der einen Diehtungsart mit der andern die Rede wafA So sagten wir von der Geschichte in Musarion, das sie Wieland::mnr als Form für die Reihe seiner philosophischen Ideen gebraucht habe; und von der Fabel, daß hier die eine Gaitung von Materie als Form zum Vortrag einer andern diente.

Die innere Form läge also gleichfalls in Verbindung, in Rücksicht auf Verbindung; awar nicht mehr ganzer Künste, aber doch mehrerer verschiedner Materien: und ein Werk wäre, seiner innern Form nach, rein und einfach, wenn es nur Eine Materie; gemischt oder zusammengesetzt, wenn es eine Verbindung von mehrern enthielte.

Aber wie, wenn wir mit dieser Erklärung des Begriffs der Formen nicht ausreichten? wie, wenn man auch da allgemein von Form spräche, wo eine solche
Rücksicht auf Verbindung des Verschiednen in der That gar nicht Statt findet?
Dies aber scheint der Fall mit der erzähtenden und der dramatischen Form. Die
Materie ist hier die nehmliche: Handlung;
und gesetzt auch, daß diese Materie in
anderer Absieht niemal rein wäre, so

hängt doch, dem Ansehen nach, ihre erzählende und dramatische Form bloß von dem Umstande ab: ob der Dichter selbst in fortgehender Rede spricht, oder ob er die Personen, zwischen denen die Handlung vorfällt, selbstredend einführt. Hier scheint durchaus keine Verbindung mehzerer Materien Statt zu finden. Wir missen, um der Sache auf den Grund un - kommen, diese Art von Form weitläuftiger untersuchen; nach dieter Unpersuchung wird es sich zeigen: ob das Wort Form vieldentig sei, und wir mehrere Erkläsungen davon geben müssen? oder ob Alles was Form heißt, unter Einen gemeinsamen Begriff befaßt werden könne? Doch, um dieser Untersuchung ihre , vällige "Allgemeinheit zu zeben, düssen .wir.die. Wörter: dramatisch und einhlend, nicht beibehalten; denn diese heder pragmatischen Gattung. Nun aber haben wir im fünsten Hauptstück gesehen, daß die Art Form, die hier in Betracktung kömmt, auch auf didaktische, und im achten, daß sie auch auf dasjenige beschreibende Gedicht anwendbar ist, welches Denkarten, Sitten, Leidenschaften schildert, oder vielmehr nicht schildert, sondern sie selbst, in ihren einzelnen Außerungen, zur Beebschtung vorführt. Um also eine allgemeinere Benommung zu haben, wollen wir lieber sagen: dialogische, und undtalogische Form.

Leiten. Denn zwerst wird nach 8. 465 der deengang in dem dialogirten lyrischen Gedichte gemeicht wesendich geändert; didaktischen, beschreibenden Gedichten hingegen, inzosern das

letztere Geist und Herz menschlicher Wesen schildert, entsteht oft durch den Dialog ein genz enderer Geng, ein genz anderer Schwung der Ideen: sie werden mehr vereintelt, erhalten eine ganz andre Ausführlichkeit, treten in eine genz andre Ordnung.... Zweitens gieht. es in der didaktischen Gattung, wie wir an dem Monolog des Boor sahen, Selbstgespräche, die genz den Ton der dialogirten Stücke halten; und in dramatisthen Werken ist der Ideengeng der Monologen, sohald sie echte Monologen; sind, von dem der dialogirten Seenen gar nicht wesentlich untenschieden. Wiederum drittens giebt es dialogirte didaksische Stücke, wie das S. 165 folg, angeführte von Dusch, die wirklich nur aus kleinen Abhandlungen; dislogirte-Scenen, die aus kleinen Erzählungen oder aus vereinzelten Stücken einer

und der nehmlichen fortleusenden Erzählung bestehen, so dass der Mitunterredner nur dann und wann eine Frage, einen Ausruf, eine Spötterei, eine Anmerkung dazwischen wirft. Also auch das scheint bei den Formen nur sufältig, dass Einer oder dass Mehrere, und ehen so zufällig, dass der Dichter selbst oder dass fremde Personen reden. Wenn um daher die Benennung der Formen nicht misseiten soll; so müssen wir eine andre sachen, welche mehr die innere, die wesentliche Verschiedenheit derselben bezeichnet.

Dazu aber müssen wir vor allen Dingen erst die Erage aufwerfen, worin diese
Verschiedenheit liege? Wir werden sie erkennen, wenn wir Alles das wovon wir
empfanden das es sich der Form nach
ähnlich sei, zusammen, und dem was wir
ihm unähnlich fanden, gegenüber stellen.

Auf der timén Seita des etcht enstlick das eigenslich dramatische Gedicht, das nicht bloss dialogirto Ezzählung ist, sei es-übrigens Monolog oden Gespräch zwischen Mehrem ; zweitebe das forschende philosophische Gedicht, das nichs bloß dialogire Abhandhag ist, sei es ührigens Selbatgesprächubder gemeinschaftliche Untersuchung i dnittent das beschreibende Gedicht, wo Charaktere, Sitter, Leidenschaften .sich aelbat .zur Reobachinng darbietania michia dise schon: gemechteni: Baobachtungen hingegeben werden ich ag auch hier nur Eine oder mögen mehrere Personen reden, nobest der andern Seite stehen erstlick die Brzählungen geschehener Handlungen; weitens die Abhandlung, oder die Resultatesschon geendigter Untersuchungen mit ihren beuptsächlichsten Gründens die eigensich sogenannte: Beichreibung, oder die i Anfzäli. lung der beobschteten Bheile und Morkmaale einer Sache. - Re-etgiebt sich sogleich, dass in der genzen ersten Classe die Supposition der Gegenwart, in der ganzen zweiten die der Vergangenheit oder Abmesenheit gilt. Oder dentlicher: Es ergiebt nich, dass dorf die Sache, an welcher sich die Veränderungen i ereignen, selbst vorgeführt, und wir en unmittelbaren Zeugen dieser sich eben, itzt entwickelnden Veränderungen gemacht werden; dehingegen hier die Sache:uns nicht selbst vorgeführt wird, ihre Vesänderungen sich nicht in unsrer Gegenwert ent-, wickeln, sondern ein fremder Zenge, oder auch derjenige selbst der die Veränderungen litt oder hervorbrachte, uns von ihnen als schon geschehenen Dingen Bericht erstattet. Des einemal wird, geschieht;

das andremal ist geworden, ist gescheken. Dies führt uns sogleich zu einer treffendern, allgemeinern Benennung: wir können die eine Form die darstellende, die andre die berichtende nennen.

Was kann nun aber die Dichtkunst darstellen, und was berichten? — Berichten unter den Bedingungen im sechsten Hauptstück Alles, wenn sonst die Sprache nur reich genug ist; denn eben das ist der Vorzug der Sprache, dass der Mensch sie zum allgemeinen Zeichenschatz für alle Arten von Ideen und Verbindungen der Ideen gemacht hat. Aber was kann sie darstellen? wessen Veränderungen kann sie in unsrer Gegenwart, das heißt, für unsre unmittelbare Erkenntnis, sich entwickeln lassen? — Da sie kein andres Medium hat, als Sprache; so kann sie eigentlich auch nur das darstellen, was in

der Wirklichkeit selbst seine Verändrungen durch Sprache entwickelt: und dies thut allein die Seele im Zustand ihrer klaren Verstellungen, ihres Bewußtseyns. Sie falst ihre Gedanken durch Worte, wird sich der Reihe ihrer Empfindungen, wird sich ihrer Neigungen, Wünsche, Absichten, überhaupt aller ihrer Operationen bewußt, indem sie sie, laut oder heimlich, in Worte kleidet. Und durch eben dieses Mittel wird sie sich auch der Empfindungen, Absichten, Operationen fremder Seelen bewulst. Also was einzig dargestellt werden kann, sind Seelenwirkungen; sind Wirkungen solcher Wesen, die man durch Erdichtung zu Menschenseelen erhöht oder herabsetzt: reiner Geister, denen man körperliche Werkzeuge; sprachloser Thiere, denen man Vernunft und eben damit Sprachfähigkeit giebt. -

Dass im Schauspiel sich die Veränderungen der Seele nicht bloss durch Worte, sondern auch durch Gebehrden entwickeln, macht keinen Einwurf: denn hier wirkt die Dichtkunst nicht allein, sondern in genauer Vereinigung mit der Mimik; und wir behaupten von der Sprache nur das: dass sie zur Darstellung der Seele ein Mittel; nicht, dass sie das Einzige sei. —

Aus dem Gesagten folgt: daß Gedichte welche äußre sinnliche Gegenstände malen, die derstellende Form schlechterdings nicht müssen angehmen können; und so finder sichs auch bei Betrachtung der Beispiele, in welchen ein Schein dieser Form zwar im Anfang blenden kann, aber, sobald man genauer zusieht, verschwindet. Man sehe folgendes Stück unsers Gefsner.

Daphnis. Sieh, der Bock dort wadet in den Sumpf, und die Schafe folgen ihm. Ungesunde Kräuter wachsen da im Schlamm, und Ungeziefer schlürfen sie mit dem Wasser. Komm! wir wollen sie zurücktreiben.

Micoz. Die Unsinnigen! Hier ist Klee und Bosemarin, und Thymian und Quendel, und an jedem Stamm schleicht das Epheu. Doch gehn sie zum Sumps. — Aber wir machens wohl selbst oft so: gehen beim Guten vorüber, und wählen was uns schädlich ist.

Daphnis. Sieh, wohin er wadet; die Frösche springen weit vor ihm her aus dem Schilf. Heraus, ihr Einfältigen, ans grasige Bord! Wie garstig ihr die weiße Wolle besleckt!

Micon. Nun seid ihr da; hier sollt ihr weiden! — Aber sage mir, Daphnis, was ich da sehe? Marmorstücke liegen im Sumpfe, und Schilf und Unkraut schlägt sich drüber. Auch ein zerfallnes Gewölbe von Epheu, über und über umschlungen, und Dornen wachsen aus jeder Ritze.

Daphnis. Ein Grabmaal wars...

Hier ist in der That etwas von Darstel-Engels Schriften XI. 35 lung der Seelen der Beobachter, insofern sich nehmlich die Art wie sie die Gegenstände ansehn, in ihren Reden ausdrückt; allein die äußern sinnlichen Erscheinungen selbst sind und müssen in berichtender Form seyn: nur daß hier der Bericht durch mehr als durch Einen Mund geschieht. Eben eine solche scheinbare Form, die wir auch die zufällige nennen können, findet sich an dialogirten Handlungen, wo die Handlung als schon geschehen; an dialogirten Lehrgedichten, wo die Wahrheit als schon untersucht und entwickelt vorgetragen wird.

Das malende Gedicht für sinnliche Gegenstände fällt also in der Lehre von den Formen, eben weil dieses Gedicht, seiner Natur nach, nur Eine annimmt, ganz und gar außer die Frage; und eben so, aber aus einem völlig entgegengesetzten Grunde,

das lysische Gedicht: denn dieses muß, seiner Natur nach, immer darstellend seyn, wenn es echt ist. Eine lebhaft interessirte Seele entwickelt darin ihre Empfindungen, und entwickelt sie auf der Stelle, in dem natürlichsten Ideengange, das heißt, in dem Gange der Phantasie. — Das didaktische, das pragmatische, und dasjenige beschreibende Gedicht welches Seelen schildert, bleiben also allein noch übrig. —

lung auf unsre anfängliche Frage zurückzukommen; so ist es einleuchtend: daß die darstellende Seelenschilderung, wovon wir schon im vorigen Hauptstück ein Beispiel sahen, in einer Verbindung mehrerer Materien bestehe, und sich also unter die gegebene Erklärung der Form schmiege. Die Merkmaale, die der Leser sammeln und in Ein Bild fassen soll, sind

darin der lyrischen Reihe eingewebt; denn, mitten in dem freien Laufe ihrer Idean, entwickelt die Seele ihre Fähigkeiten, Kräfte, Neigungen, Leidenschaften, nach dem Grade, den mancherlei Verhältnissen, der ganzen feinen Mischung derselben. — Was für Vortheile hier die Darstellung vor der bloßen eigentlich sogenannten Beschreibung voraushabe: läßt sich aus der Natur der Sprache errathen. und an jedem vortrefflichen Beispiel empfinden. Es ist dem Beschreiber unmöglich, wenn er die Sprache auch noch so. sehr in seiner Gewalt hätte, dass er alle die Feinheiten, die Schattirungen, die abwechselnden Töne, welche eine solche darstellende Schilderung, in dem ganzen Zusammenbaue der Ideen und in dem Ausdruck jeder einzelnen enthält, fassen und angeben sollte. Er würde als Beschreiber lauter allgemeine Begriffe häufen müssen, bei welchen die Unendlichkeit aller der kleinen Nüancen und Nebenideen, die das Gemälde vollenden und
individualisiren, verloren ginge.

Diese ganze Seelenschilderung aber wird in das pragmatische und in das didaktische Gedicht verflochten, sobald dieselben darstellend werden; nicht bloß die ausführlichere Malerei des Charakters, sondern auch selbst der lyrische Phantasiegang. Beides ergiebt sich aus der nähern Ansicht, und schon aus dem Begriff solcher Werke.

Denn zuerst erscheint auch hier die Seele selbst, und drückt der Sprache, so zu reden, ihre genze Bildung, nach allen den feinsten und unterscheidendsten Zügen derselben, unverkennbar ein. Jede Veranlassung einer Reslexion, die der Verstand, jeder Eindruck, den das Herz erhält; die ganze Art und Weise, wie sie in jedem Augenblick modificirt wird; das ganze Detail ihres Wirkens und Leidens, ihre geheimsten Ideenverknüpfungen, ihre zartesten Empfindungen; Alles, was die Sprache nur da faßt, wo selbst der Denker, selbst die handelnden Personen ihre Ideen und Leidenschaften durch sie entwickeln: findet sich in dem lebendigen Gemälde der Darstellung, und verschwindet in dem todten Schattenrisse der Erzählung. Man sehe nur, wenn es ja noch Beweis braucht, folgendes Fragment einer Scene aus Emilia Galotti:

Prinz. - Aber so nennen Sie mir sie doch, der er dieses so große Opfer bringt.

Marinolli. Es ist eine gewisse Emilia Ga-

Prinz. Wie, Marinelli? Eine gewisse ---

Prinz. Emilia Galotti? — Nimmermehr!

Marinelli. Zuverlässig, gnädiger Herr.

Prinz. Nein, sag' ich; das ist nicht, das kann nicht seyn. — Sie irren Sich in dem Namen. — Das Geschlecht der Galotti ist groß. — Eine Galotti kann es seyn; aber nicht Emilia Galotti, nicht Emilia!

Marinelli, Emilia - Emilia Galotti!

Prinz. So giebt es noch eine, die beide Namen führt. — Sie sagten ohnedas, eine gewisse Emilia Galotti — eine gewisse. Von der rechten könnte nur ein Narr so sprechen. —

Merinelli. Sie sind außer Sich, gnädiger Herr. — Kennen Sie denn diese Emilia?

Prinz. Ich habe su fragen, Marinelli, nicht Er. — Emilia Galotti? Die Tochter des Obersten Galotti, bei Sabionetta?

Marinelli. Eben die,

Prins. Die hier in Guastalla mit ihrer Mutter wohnt?

Marinelli. Eben die.

Prinz. Unfern der Kirche Allerheiligen?

Marinelli. Eben die.

Prinz. Mit einem Worte — (indem er nach dem Porträte springt, und es dem Marinelli in

die Hand giebt) Da! - Diese? Diese Emilia Galotti? - Sprich dein verdammtes "Eben die" noch einmal, und stols mir den Dolch ins Hers.

Marinelli. Eben die!

Prinz. Henker! - Diese? Diese Emilia
Galotti wird heute ---

Marinelli. Gräfinn Appiani! — Die Trauung geschieht in der Stille, auf dem Landgute des Vaters bei Sabionetta. Gegen Mittag fahren Mutter und Tochter, der Graf und vielleicht ein paar Freunde dahin ab...

Prinz (der sich voll Verzweislung in einen Stulil wirst). So bin ich verloren! — So will ich nicht leben!

Marinelli, Aber was ist Ihnen, gnädiger Herr?

Prinz (der gegen ihn wieder aufspringt). Verräther! — Was mir ist? — Nun ja, ich liebe sie; ich bete sie an. Mögt Ihr es doch wissen! mögt Ihr es doch längst gewusst haben, alle Ihr, denen ich der tollen Orsina schimpfliche Fesseln lieber ewig tragen sollte! — Nur dass Sie, Marinelli, der Sie so oft mich Ihrer innigsten Freundschaft versicherten — O ein Fürst hat keinen Freund! kann keinen Freund haben!

— das Sie, Sie, so treulos, so hämisch mir bis auf diesen Augenblick die Gesahr verhehlen dursten, die meiner Liebe drohte: wenn ich Ihnen jemal das vergebe — so werde mir meiner Sünden keine vergeben!

Marinelli. Ich weiß kaum Worte zu finden,
Prinz — wenn Sie mich auch dazu kommen ließen — Ihnen mein Erstaunen zu bezeugen.
— Sie lieben Emilia Galotti? u. s. w.

Aufzug 1, Auftritt 6.

Dieser ganze Zusammenhang von Empfindungen, nach Lebhaftigkeit und Dauer und Übergängen; dieser ganze Wechsel von Erstaunen, Unwillen, Stolz, Unglauben, Ungeduld, Zorn, Verzweiflung, Rachgier; dieses Sie und Er und Du und wieder Sie; diese ganze Mischung von Fragen, Ausrufungen, von Wiederhölungen, Abkürzungen, Inversionen — und wer kann Alles fassen, was dieser so sprechende seelenvolle Dialog enthält? — mat

chen zusammen die vollständigste Schilderung von dem Charakter und dem Gemüthtszustande des Prinzen aus, die der Erzähler uns schlechterdings nicht geben, ja nicht einmal zu geben versuchen kann, ohne der langweiligste, unerträglichste Schwätzer zu werden.

Zweitens slicht sich, nicht allein in den ruhigern müsigern Augenblicken, sondern selbst im vollen Feuer der Handlung, der Ideenreihe der Vernunst noch immer die lyrische Reihe ein; nur dass die letztere hier durch den in der Seele herrschenden Vorsatz, bald mehr bald weniger, nach dem Grade seiner Stärke, eingeschränkt, und die Phantasie ohne Unterlass von ihrem freien Fluge wieder zurückgeholt wird. Diese Ideenreihe nehmlich ist die der Seele natürliche, worin sie immer fortläuft, sobald nicht Eindrücke der äu-

sern Sinne dieselbe unterbrechen, oder Vorsätze sie einschränken. Wir finden das, wenn wir auf unser eigenes freies Denken, und auf den Gang aller gesellschaftlichen Gespräche Achtung geben. Ja sogar da, wo uns unsre Absichten durchaus einen regelmäßigen, geschloßnen Gang zu nehmen zwingen, mischt sich noch immer die Phantasiereihe ein, und giebt dem Wege mannichfaltige Krümmungen und Ausbeugungen. Dies ist besonders bei dem gemeinen Manne sichtbar, der sich nicht gewöhnt hat seine Phantasie in Zügel zu halten, nicht geübt hat seine Gedanken in eine absichtliche Ordnung zu bringen; er erzählt und räsonnirt mit einer Verwirrung, dass er oft selbst sich in dem Chaos seiner Ideen verliert, und nicht mehr weiß wo er ist oder hin will. Man höre die Wirthinn im Zweiten

Theil Heinrichs des Vierten von Shakspeare.

7

Fallstaf. Wie viel bin ich dir denn schuldig? Wirthin. Wahrhaftig, wenn du ein ehrlicher Mann wärst, dich selbst und das Geld dazu. Du schwurst mir auf einen vergoldeten Becher, als du einmal in meiner Delphinstube an der runden Tafel bei einem Kohlfeuer sa-Seest, am Dienstage in der Pfingstwoche, als dir der Prinz ein Loch in den Kopf schlug, weil du seinen Vater mit einem Bänkelsänger von Windsor verglichen hattest: da schwurst du mir, als ich deine Wunde auswusch, du wollest mich heirsten und mich zu deiner Frau Gemahlinn machen. Kannst du das läugnen? - Kam nicht eben Frau Kathrine, die Schlächtersfrau, in die Stube, und nannte mich Gevatterinn Quikly? Sie kam herein, um einen Napf voll Essig von mir su borgen; und da sagte sie, sie hätte eine gute Schüssel kleiner Seefische; und da sagtest du, du habest Lust, welche zu essen; und da sagt' ich dir, sie wären schädlich für eine frische Wunde. u. s. w.

... Nach Eschenburge Übers.

Im Hamlet verirrt sich einmal der vor Alter schon schwachsinnige Polonius so sehr, dass er in die angesangene Reihe nicht wieder zurück kann.

Polon. — Derjenige, mit dem du sprichet und den du ausforschen willst, hat vielleicht einmal den jungen Menschen von dem die Rede ist, auf einem der gedachten Laster betroffen, und wird dann endlich zu dir sagen: "Lieber "Herr — oder so — oder Freund — oder mein "guter Mann —" nachdem die Titel dort gewöhnlich sind —

Reynaldo. Sehr wohl, gnädiger Herr.

'Polon. ,, Und dann, Herr, thut er das — thut er — Was wollt' ich sagen? Ich wollte doch was sagen. Wo, blieb ich?

Reynaldo. Bei: und wird dann endlich sa-

Polon. Gut! wird dann endlich sagen — Ja wahrhaftig, er wird zu dir sagen, u. s. w.

Nuch ebenders.

So unmethodisch wird nun freilich der cultivirtere, der seiner Gedanken mächimmer noch wird sich, besonders bei lebhafterm Interesse, die Phantasie ins Spiel
mischen, und ein Hauptverdienst der Darstellung wird eben darin liegen, daß die
Phantasiereihe in die Reihe des Vorsatzes
überall richtig verflochten werde; doch
nicht bloß richtig, sondern auch unterhaltend; auf eine Art, die Charakter und
Lage der Personen in immer größeres
Licht setzt, und die zugleich, mit der jedesmaligen sanftesten Krümmung, so wenig als möglich vom Ziele abbeugt.

Es zeigt sich hier schon, dass wir nicht bloss die Beantwortung unsrer Frage; ob auch die Darstellung in der Verbindung mehrerer Materien liege? sondern zugleich die Regeln derselben werden gefunden haben. In der That lässt sich ihre ganze Theorie aus den vorbereiteten Gründen

entwickeln; allein wir versparen diese Entwicklung bis auf das folgende Hauptstück, in welchem wir die Anwendung der Formen auf das pragmatische Gedicht untersuchen wollen. Bloß durch sie wird der Unterschied zwischen epischen und dramatischen Werken bestimmt.

Hier nur noch Eine allgemeine Regel, und Eine Bemerkung! Die Regel ist die nehmliche, die wir schon dem Fabeldichter, in Ansehung des Verhältnisses der Geschichte zur Wahrheit, gaben; nur, daß sie hier einen allgemeinern Ausdruck erhält. Wir forderten, daß die Geschichte der Wahrheit, als der eigentlichen Materie des Werks, gehörig untergeordnet seyn; daß diese aus jener deutlich hervorscheinen; daß alle einzelne Theile der Geschichte zur Erreichung des Zwecks näher oder entfernter mitwirken, alle so gestellt

und verbunden seyn sollten, dals der wahre Gesichtspunct aus welchem das Ganze zu betrachten sei, niemal verrückt würde. Allgemeiner für alle Formen heißt diese Regel: dass die mitverbundnen Materien nie die herrschende unterdrücken, vielmehr sie unterstützen, beleben, innigst in sie verwebt und verschlungen seyn müssen. So, wenn eine didaktische Reihe mit einer beschreibenden oder pragmatischen verbunden wird, muß Gemälde, oder Geschichte die abgezweckten Wahrheiten nicht verdunkeln, sondern anschaulicher machen, den aus ihnen hervorgelockten oder in sie eingekleideten Betrachtungen mehr Kraft, mehr Leben, mehr Feuer geben. Wenn die beschreibende Reihe auf die lyrische gepfropft wird, muss der Phantasiegang die Wendung nehmen, dels die bedeutendsten, eigeneigensten, sprechendsten Züge des Charakters, mitten im freien Laufe des Gespräthe, zum gegenwärtigsten Anschauen -kommen; und wenn beide, die lyrische und die beschreibende Reihe, in des didakištche oder pragmatische Gedicht, serflochten werden, mus die Entwickelung der: ganzen Denk - und Empfindungsert einen tiefern Blick in die Gründe des Räsonnements oder der Handlungen öff. nen. — Der Grund: dieser Regel liegt ganz deutlich in dem Gesetz der Lebhaftigkeit-Alle Vereinzelung and Zetreißung schwächt, hingegen alle Verbindung und Harmonie erhebt sie. 141 114 9

Die Befolgung dieser Regel voransgesetzt, kann hun wohl die Bemerkung keinem Zweisel mehr unterworsen seyn: dass ein Werk am so dichterischer ist, je eine zusemmengesetztere Form es hat. Die

Darstellung macht pragmentsche und didaktische Werke, welche dieselbe annehman; miendich lebhaffer als die blose Enaligne oder Abhandlung: die unmitielbere Geelenschilderung ist eine weit Wilmere Poesie, als de Beschreibung; alisino Handlung verwebte, aus ihr hervorspringende, durch- sie ethelke und beseelte Rethe von Wahrhelten hat, in Ansehung des dichtersiehen Weines von dem gewöhnlichen sinfachen: Lehrgedieht bei weitem den Vorsag. Und wiederum hat ein andres Lehrgedicht den Vorzug, in welchem die beschreibende in die lynsche Reihe, beide in die pregmatische, undualle am Ende in distribliaktische verschlungen sind Sovein Lehrgedicht ist n Mathem der Weise et von Leising: ein Werk, von dem es unbegreislich wäre, wie mán es als Schauspiel, was es nicht seyn

soll; und nicht vielmehr als das was es iso sichtbar ist, als Lehrgedicht, hätte betrachten können, wenn man nicht einmal gewisse eingeschränkte Begriffe von den Dichtungsarten festgesetzt hätte, auf welche man Alles zurückzubringen und es danach zu richten gewohnt: wäre.: Die ganze Anlage und Gruppirung der Cha--raktere, die ganze Verwicklung, selbst die Liebezgeschichte zwischen dem Tempelherrn und Recha, die Auflösung, wo am Ende Deist, Jude, Mahomedaner, Christ, Alle als Glieder Einer Familie erscheinen: kurz, das ganze. Werk in jedem seiner Theile zielt ganz sichtbar auf die großen Wahrheiten ab, die uns der Dichter lehren will; und überzeugt uns, dass sein Werk zur didaktischen Gattung gehöre. Freilich aber hat es ein unendlich größeres Interesse, als die gewöhnlichen Werke

## 564 HAUPTST. 9. FORMEN.

verdankt es gewiß, neben der Würde und Wichtigkeit der Wahrheiten selbst, auch besonders dem ungemeinen Reiz seiner Form. Durch diese so vortreffliche Form ist Nathan von Lessing vielleicht eben so das rührendste und, erhabenste, wie das tiefste und ideenreichste, aller Lehrgedichte; und eben durch sie ist "Musasion" von Wieland vielleicht unter allen die je sind geschrieben worden, das anmuthigste, liebenswürdigste, schönste.

ENDE.



I 



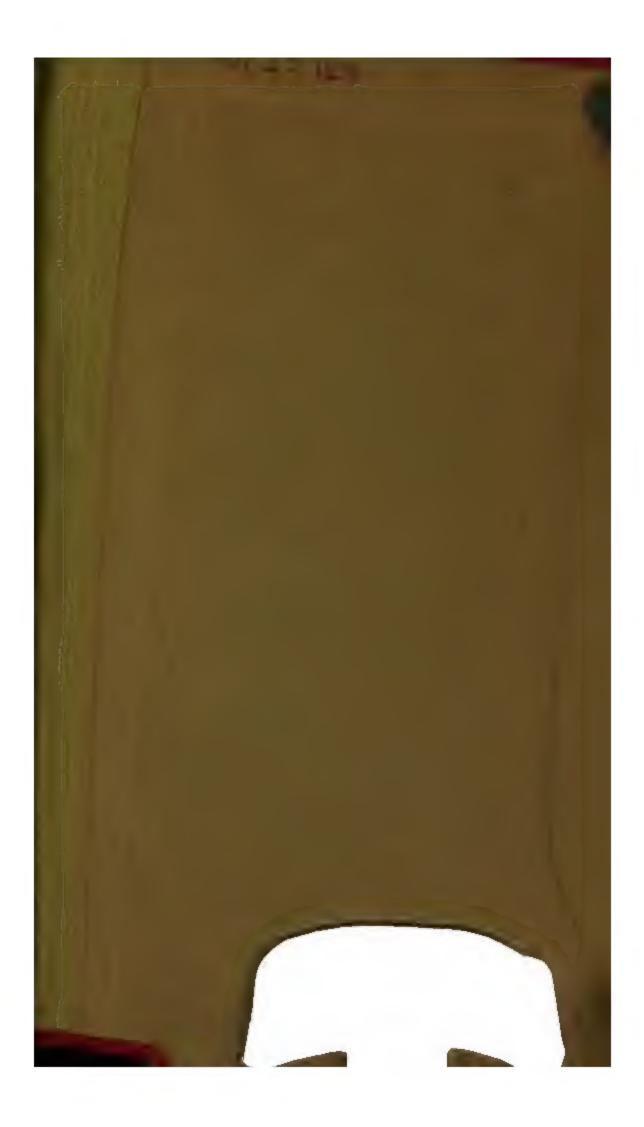

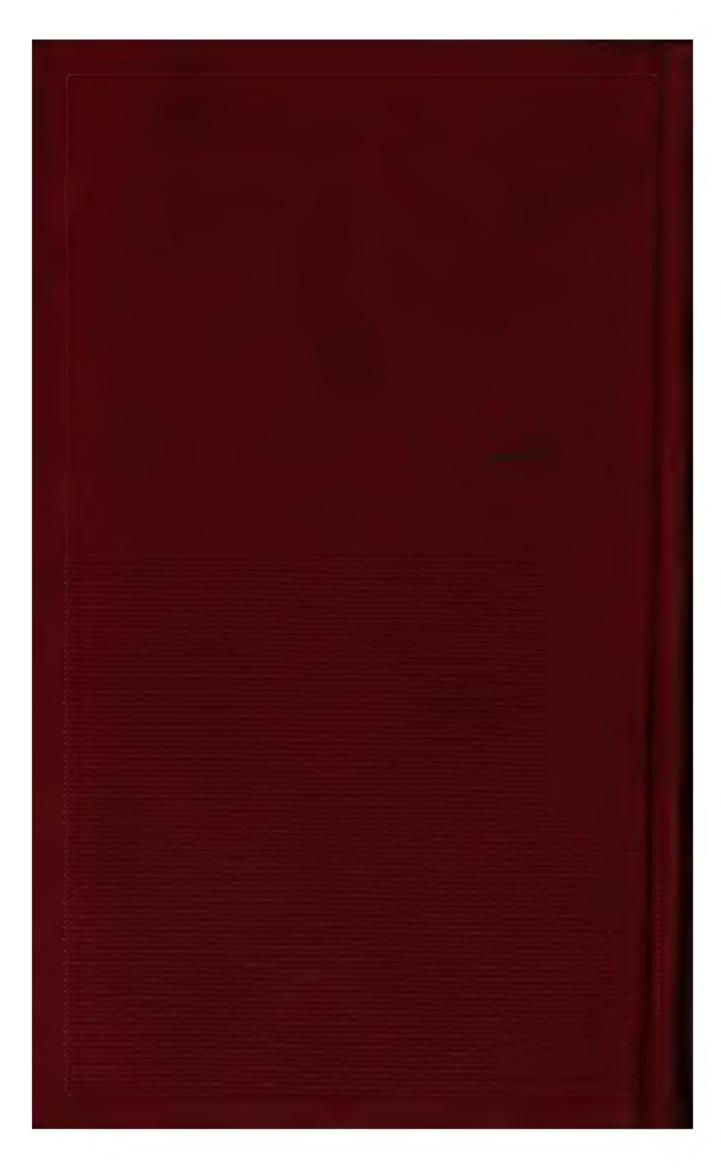